# Mennonitische Rundschau.

Grideint wöchentlig.]

Redigirt und herausgegeben von der MENNONITE PUBLISHING COMPANY, ELKHART, INDIANA.

Breis: 75c per 3abr.

# 11. Jahrgang.

# August 1890.

Mo. 34.

Mus mennonitischen Kreisen.

Amerika.

Dregon.

Dallas, Polt Co., 3. Muguft. Die Ernte bier ift faft beentigt und wird fcon ftellenweise gebrofchen. Der Ertrag ift, wie man hort, bis 37 Bufbel per Acre; es ift erfreulich, wenn man von bem rei-chen Gegen bes herrn reben bort.

Die Gefundheit ift, bem herrn fe Dant, febr gut.

Rurglich murbe einem Englanber ber Mittelfinger von ber Gagemafchine abgeriffen ; Cornelius Schröber murben ber fleine und ber nachfte Finger bei ber Sobelmafdine gerfchnitten; auch murbe in ber Stadt eine Frau von einem qualvollen Rrebsleiben burch ben Tob erloft.

Der Betterbericht vom Monat Juli ift ber lepte ben ich einzusenben gebente. 3ch glaube, bag biefelben jest nicht mehr von besonderem Intereffe find und bem Berfprechen, welches ich meinen Freunden gegeben, habe ich Benuge geleiftet. Gruß mit Off6. 21, 1.-6.

Bilbelm Bogt.

Portland, 7. Auguft. In meinem Reifeberichte - von Ranfas nach Dregon - in einer ber vorigen Rummern, machte ich in Colorado gerabe ba, mo ich bie Grenze nach Reu-Merico pafftren wollte, einen Aufenthalt. Ich will bier jest noch erwähnen, daß ichon bei Dodge City in Ranfas Sugel bicht an bie Babn tamen, ober vielmehr, daß die Bahn bort nabe an Sügeln — Uferabhängen bes Artanfas-Flusses gebaut worben war. Bon La Junta an hatte die Locomotive fon bedeutenbe Rrafte anguwenden um uns immer höher gu bringen, auch fonnten wir febr balb einige bebeutenbe Berge ertennen, bie uns auch nicht mehr aus ben Mugen famen.

In Trinibab langten wir am 25. Juli um 6.45 morgens an. Diefe Stadt fieht recht lebhaft aus, jedoch nicht fehr angiebenb. Die vielen Lehmbaufer find febr unregelmäßig an Schluchten und Sugelranbern aufgebaut; manche von ben Saufern feben recht nett aus und haben eine romantifche Lage. Die Umgegend ift giem-lich obe und troden, es fcheinen große Grundbefiger (Ranchere) bort gu haufen, benn es waren viele große Felber einge-Fünfzehn Meilen binter Trinibab führte uns ber Bug nach Reu-Merico binein. Saft auf ber Grenge gwifchen Colorado und Reu-Merico famen wir burch bas erfte Tunnel auf unferer Reife von Ranfas aus. Gine lange Strede mant fich bie Bahn burch Rluften und Schluchten binburd, tam aber auch balb wieber in recht weite Thaler und auf Bochplateaus. Unter ben Stabten finb werth hervorzuheben : Raton und Las Begas. Die Felber, b. b. bie Grasfelber, benn Betreibefelber maren ba feine gu feben, maren bie Las Begas gwar nur mit furgem Gras bewachfen, aber allem Unscheine nach mit traftigem und nabrhaftem Grafe. Diefer turge, fcone grune Rafen mit taufenben Schafen barauf, oft von Bebirgen und auch oft von einigen buntelgrunen Rabelbolgern im Bintergrunde abgeichloffen, bot bem Auge einer iconen Unblid.

In Las Begas wohnt ein Freund unt Landemann von mir, ich batte ibn auch benachrichtigt, bag ich und meine Freunde porbeitommen murben, jeboch ba wir uns einen Tag verfpatet batten und er mabrfceinlich nicht Beit hatte auf ben Bahn-hof gu tommen, fo murbe mir bie Freube nicht gu theil ibn gu feben. Babricheinlich bat er une aber aufgelauert und im Buge bemertt, benn am Oftenbe ber Stadt murbe von einem Saufe aus, mo einige Manner auf ber Beranba barbauptig fanben, ben Reifenben gugerufen und gugemunten. 3ch glaube beftimmt, es waren meine Freunde Johann Ens und Abraham Richert, fruber in Newton, Ran., wohnhaft.

Bon bier - Las Begas - an hat mir, bis nach Californien binein, Die Landfcaft nicht gefallen, b. b. in bem Ginne um bort ju mobnen, ober auch in bem bag anbere Menfchen bort mobnen und ihr Brob finden muffen.

Um 3.20 nachmittage tamen wir in Glorietta an. Die Ganta Fe Babn erreicht bort ibren bochften Puntt und ber foll etwa 5000 Jug bod fein. Bon Colorabo an tonnten wir rechter band immer bobe Berge feben, baß fle aber eine folde bobe baben wie oft angegeben wirb, tommt mir faft 31

übertrieben vor. In Glorietta trafen mir Freund Abraham Lowen, ber mit auf ben Bug tam um mit anbern Brubern und Leibenegefährten in Lamp gufammen ju treffen um fur ihre Rudwanberung ju forgen. In Lamy bielt ber Bug auch einige Minuten an, fo bag mir ausftei-gen und mehreren biefer Rudwanberer Die Sand icutteln tonnten. Es war für mich feine besondere Freude, biefe Freunde unter folden Umftanben treffen gu muffen; es fcbien mir aber, ale ob fle ibre Enttaufdungen mit Rraft und Ergebenbeit trugen.

Ja wie oft taufcht fich fo mancher Menich im Leben; ich felbft habe mich foon oft getäuscht und bennoch habe ich ben Muth gehabt eine zweite Beimath ju verlaffen, um einen größern Birtungefreis ju finden und auch um eine fchonere Beimath - eine brifte - fur mich aufjufinden und aufzubauen. Erop vieler Freunde und Befannten fühlte ich mich in Billeboro einfam und verlaffen. Berbe ich finden, mas ich juche - ober mas mein Inneres jucht? - Die Zeit wird es lebren !

Der Abichieb von biefen Freunden in Lamp war für mich fcwer; ich fühlte, bag bie Gifenbahngefellschaft in Bertretung bes herrn baren, ber fich jahrein Reu-Merico aufgehalten bat, Diefen Leuten gegenüber nicht aufrichtig genug gehandelt hat. herr haren mußte wiffen, bag biefe Leute nicht fur Reu-Mexico paffen, ba tonnen nur Biebzuchter im Großen gemachlich leben, ein Deutfcher, befonbere ein Mennonit, ber auch in ber Armuth bie Gemuthlichfeit und bas Bequeme liebt, ift fur folche Gegen-ben unbrauchbar. Auf bem Bege von Lamp bis Albuquerque faben wir in bem unfruchtbaren Thale bes Rio Grande-River viele Indianer- Unfteblungen.

(Fortfepung folgt.)

Dallas, Polt Co., 11. Mug. Die Ernte ift nabegu beendigt und bas Drefchen im beften Gange. Biele tennen hier teinen Sonntag; fie fchneiben und bre-ichen am Tage bes herrn wie an anberen

Um 9. Auguft fubr ich nach ber Gagemuble um mir Bretter zu holen, wobei ich viel Mertwurdigee fab. Rabe bei ber Sagemuble befindet fich eine Bafferfall von fcauriger Tiefe; ale ich binunterblidte wurde ich fdwindlig.

3m Balbe fab ich Baume von riefiger Große. Gin gefällter Baum mar in feche Blode von je 18 fuß Lange gefchnitten. Ein anderer gefällter Baum mar fechgig Schritte lang und an ber bunnften Stelle 11 Jug bid. Ginen Baum fab ich, ber meiner Schapung nach ungefahr gebn Bug bid ift; es find bies bie fogenannten Ronigetannen.

Schröber, ber in ber Sobelmuble arbeitet, murbe neulich an ber band fcmer verlept; ber fleine Singer mußte ibm abgenommen werben. Gruß an alle Freunde und Bermanbten, mit ber Bitte, boch oftere in ber "Runbichau" von fich boren Davib Unger.

Monatl. Bitterungsbericht bon Oregon.

Reaumur-

Bilbelm Bogt, Dallas, Polf Co., Dregon.

| 1890.    | Beiter.             |                                                | abe.<br>Dödfte       |
|----------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | bell.               | 9                                              | 25                   |
| 2        | Bewölf.             | 9<br>6<br>8<br>7<br>9<br>9<br>9<br>6<br>5<br>8 | 19                   |
| 3        |                     | 6                                              | 17                   |
| 4        |                     | 8                                              | 18                   |
| 5        | Beuchte Rieberichl. | 7                                              | 15                   |
| 6        | 0                   | 9                                              | 13                   |
| 7        | Dunfel.             | 9                                              | 15                   |
| 8        | Regnerifd.          | 9                                              | 15                   |
| 9        |                     | 6                                              | 15                   |
| 10       | Den.                | 5                                              | 18                   |
| 11       | Bewölf.             | 0                                              | 17                   |
| 12       | Gemott.             | 10                                             | 17                   |
| 12       | 0.0                 | 6                                              | 10                   |
| 13       | Dell.               |                                                | 18                   |
| 14       | Bewölf.             | 6                                              | 17                   |
| 15       | Dell,               | 10                                             | 20                   |
| 16       | Dunfel.             | 6                                              | 19                   |
| 17       |                     | 10                                             | 15                   |
| 18       | Bewölf.             | 10                                             | 15                   |
| 19       | Dell.               | 6                                              | 20<br>22             |
| 20       | **                  | 7                                              | 22                   |
| 21       | "                   | 8                                              | 23                   |
| 22       | "                   | 7                                              | 24                   |
| 23       | "                   | 8                                              | 23<br>24<br>23<br>20 |
| 24       | ,,                  | 6                                              | 20                   |
| 25       | "                   | 7                                              | 20                   |
| 25<br>26 | ,,                  | 6                                              | 19                   |
| 27       | Gewölf.             | 8                                              | 18                   |
| 28       | Dell.               | 5                                              | 18                   |
| 29       | Bewölf.             | 6787867685968                                  | 18                   |
|          | Dell.               | 8                                              | 19                   |
| 30       | Gemölt.             | 0                                              | 18                   |
| 11       | toremout.           |                                                | 175                  |

Wanitoba.

Soch ftabt (Lanbefron), 4. August. In unferer Umgegenb haben Sagel unb Sturm großen Schaben angerichtet. Sicherlich bie Salfte ber Ernte ging gu Grunde, woburch Manchem ein Strich burch bie Rechnung gemacht worben ift. benn wenn es icon genug für Rahrung giebt, fo ift es boch mit ber Belbeinnahme nichte. Es giebt viel Rummer bei Denen, bie nicht wiffen womit fie ibre Schulben bezahlen und bie bringenbften Einfaufe für ben Binter machen follen.

Der himmlifche Bater, ber une biefe Beimfuchung gefdidt, bat noch immer Alles wohl gemacht und wird und auch aus biefem Rummer hinausführen. Eine Stimme ruft uns ju: Bache auf, ber bu in beinen Gunben ichlafft, und febre bich von gangem herzen ju Gott, fo wird Er bich in Gnaben anfeben. Darum wollen wir uns aufrichten und bem Beren fur bas Benige banten, bas er uns beichert

Es giebt beuer mehr beu als es im vorigen Jahre gegeben; Die Beuernte ift faft beenbigt und Die Getreibeernte wird balb beginnen. Roggen befam ich 18 Schod. Un Regen hatten wir heuer feinen Mangel.

Gruß an alle Lefer mit Luc. 6, 36, von eurem Mitpilger S. Sarber.

Chortip, 8. Auguft. - Die Ernte ift bier icon in vollem Bange. Berfte murbe fcon im Juli gefchnitten, was in Manitoba nicht febr oft vorfommt. Der Ertrag wird nur fparlich ausfallen, inbem bie Aderfelber von bem Sagelichlag am 1. Muguft ftellenweise total gerftort finb; auch aus ber Umgegenb von Steinbach tommen abnliche Rlagen. Mancher Farmer hat feine gange Ernte verloren und schaut beforgt in bie Butunft, indem fich Die Folgen ber leptjährigen fchlechten Ernte iconbei Manchem fühlbar gemacht haben. 3m übrigen ift bie Ernte eine Mittelernte gu nennen. Die Beuernte ift biesmal aber bebeutend beffer als im vorigen Jahre. - [,, Nordweften."]

Morris (Rofenhof), 11. August. Da bie liebe ,, Runbichau" mir fo manche Nachricht von Freunden und Befannten bringt, fo wende ich mich auch an fie um ausfindig gu machen, warum wir fo lange feine Radricht von einigen unferer Freunde und Befannten in Rugland er-

Erftlich bitte ich Johann Thiegens in Rofenhof une und meinen Eltern ein Lebenszeichen zu geben. Meine Eltern (Davib Rlaffens, fr. Margenau, Berefento) warten icon lange mit Gebnfucht auf ein Schreiben von ihnen und fonnen fich bas lange Stillschweigen gar nicht erflaren. Sie wohnen jest bei ihrem jungften Sohne Jacob. Es geht ihnen fo wie es im Buch Dofe von Abraham beißt: "er mar alt und lebenefatt."

Galomo fagt: Alles mas unter ber Sonne ift hat feine Beit, geboren werben und fterben, boch ift ber Ausgang aus Diefer Belt von größerer Bichtigfeit ale ber Eingang. Bobl bem, ber in Berfobnung und im Frieden fteht mit feinem Gott und fein haupt bann mit Freuben erbeben barf, wenn fich feine Erlofung nabet und er mit bem Apoftel Paulus ausrufen tann: "3ch babe getämpft ben guten Rampf bes Glaubens; ich habe Glauben gehalten, binfort ift mir bei-gelegt bie Rrone ber Gerechtigfeit." "Tob wo ift bein Stachel, Solle wo ift

Es toftet fo manchen Rampf von ber Jugend an bis jum Alter. Aus Erfah-rung tann ich auch fcon etwas fagen. Denn meine Jahre find bis auf bie 40 gebracht und bie Spuren eines grauen hauptes zeigen fich auch icon bei mir. So manche Erfahrung, Betrübnif und Rummer habe ich burchlebt. Die Borte Bottes mußten auch an uns erfüllt merben: "Mit Rummer follft bu bich nabren und im Schweiße beines Angefichts bein Brob effen." Doch biefes mare ja Alles vorbei mit bem Tobe, wenn fonft feine Sorge ware für ben Ausgang aus biefem Leben! Der Gebante muß fich auch in bie Emigfeit fcmingen, auf folche Dinge, bie ber Menich nicht fieht, aber boch glaubt laut Gottes Bort und taglich bereit fein ben irbifden Menfchen in Bermefung gu bringen, auf bag ber geiftliche baburch von Tag ju Tag erneuert wirb.

Meine Bitte an Die Lefer ber "Runbfcau", ift, an die Worte unferes lieben ibn wiffen, ba er ja hoffnungefelb Lebebeilandes zu benten, welcher fagte, es fei benn, bag wir geboren werben aus gezogen ift, um tafelbft feine Tage in leiften tonnte.

Baffer und Beift, fo tonnen wir nicht in bas Simmelreich fommen.

Mancher benft vielleicht auch mit jenem Dberften in Ifrael, ber nicht mußte wie foldes jugeben follte (ber berr gab ibm jur Antwort: Der Bind blafet mo er will und bu boreft fein Saufen, aber bu weißt nicht von wannen er tommt unb mobin er fahrt), und nimmt fein ftrenges Leben und feinen gepflanzten Raturglauben fcon bafür an, und meint, es fei ja fo fchlimm mit ibm nicht, es werbe fcon Alles gut werben und vertaufcht bamit bie bolle für ben himmel.

Dein Bort, o Sochfter! ift bollfommen, Es giebt bem Sunber und bem Frommen Bum Leben sichern Unterricht. Dielig, wer es achtsam bort, Bewahrt und mit Geborfam ehrt.

Run will ich noch in Rurge etwas von unferen Umftanben und Befinden berichten, befonbere für Die lieben Jugenbfreunde, bie auch weit gerftreut find in ber Belt. Es biene jur Rachricht, bag wir bem Leibe nach ziemlich gefund find, fammt allen Wefchwiftern, außer Aganetha, bie ift nicht mehr bier, wie in ber "Runb-

fcau" bereits mitgetheilt. 3d weiß, bag is meinen Jugenblameraben berglich willtommen fein wirb, von mir einige Beilen lefen ju burfen, ba wir fcon feit 14 Jahren feinen brieflichen Bertehr gehabt und fo manches fich geanbert bat. Meine erfte Frau, eine geborene Rempel von Margenau ift ichon lang binüber in Die Ewigfeit, wo fie unfer wartet; fie binterließ nur eine eingige Tochter. In ber zweiten Che babe ich fcon balb 13 3abre gelebt, meine gegenwartige Chefrau ift eine geborne Elifabeth Bartentin von Blumftein, wir baben gufammen vier Rinber am Leben, eine Tochter ift gestorben in ihrem febenten Lebensjahre. Bir haben ein gutes Austommen feit wir in Amerita find; obgwar wir icon manche Mittelernte gehabt, fo batten wir boch immer Brob und Rleibung. Bir baben biefes Jahr auch nur eine Mittelernte, inbem ber Sagel giemliden Schaben angerichtet. Der herr halt ben Menichen unter Drud, auf bager nicht übermuthig wird in feinem Leben und feines Seilandes vergißt. Der talte Binter bier tann mich nicht befriedigen. Meine Bebanten weilen oft im Guben und ich febne mich nach einem milberen Clima. Aber bie ibre Beimath nach bem Guben ober Beiten verlegt febren wieber gurüd.

Alle Arten Gartengemufe finben bier ein ausgezeichnetes und gutes Gebeiben,

wenn es nur regnet. Bum Schluß einen berglichen Gruß an alle Befannten und Freunde buben und bruben ; munfche Allen ein bergliches Boblergeben. Eure Mitpilger gur Emig-

Abraham und Elifabeth Rlaffen.

Der Sagelfturm, welcher am 1. August besonders heftig in ber Gegend von Manitou muthete, foll bort Schaben im Betrage von \$50,000 bis \$70,000 gur Folge gehabt haben.

- Der Sagelfturm am 1. Auguft bat manche Diftricte Manitobas arg mitgenommen, und viele Farmer haben ihre Ernte babei verloren, aber bie Befammternte für Manitoba und bie Territorien, welche auf 20,000,000 Bufbel Weigen geschäpt wirb, wirb baburch taum beeintrachtigt werben. - ["Rorbweften."]

# Enropa. Rugland.

Sonborft, 12. Juli 1890. Dag bie Beröffentlichung meines Briefes in ber "Runbichau" einen folden Erfolg haben murbe, batte ich nie erwartet.

Dem theuren Freunde Jacob 3. Biene, Manitoba, welcher une bie Rachricht von meinem Bruder Joh. Petere guichidte, fei ber befte Dant bafur. Wenn ber I. Freund 2B. etwas mehr von fich boren liege! Da ich vermuthe, bag Joh. Peters bie "Runbicau" nicht lefen; fo wende ich mich jest wieber an ben I. Freund Biens mit ber Bitte, meinen Bruber ju fragen, ob er die Briefe und bie Photographie, bie wir ibm in letter Beit jugefandt, erhalten bat; wir haben von Detere fcon feit vielen Jahren feinen Brief erhalten. Much mochte ich jest bie richtige Abreffe an

Rube und Frieden verbringen gu tonnen. Den I. Bruber benadrichtige ich noch, bag bie Bruber Aron und Deter Deters auf Memrit wohnen und fich jeber eine Farm getauft haben. Deter wohnt in Rofenhof, Aron in Einlage. Das Getreibe ift bort bebeutenb beffer als in ber

Das Better ift bier in biefem Sommer fehr mechfelhaft gemefen. Balb lagerte fich auf Die trodene Erbe eine brudenbe und fowule Sipe, bie bas Quedfilber im Thermometer bis auf 35° R. (111° F.) emportrieb, balb murbe bie Sipe burch einen fühlen und erfrifchenben Regen gemilbert. Auch beute verbinbert ein anhaltenber Regen bas Drefchen. In Folge ber großen Sipe ift bas Betreibe fcnell reif geworben und bie Ernte balb been-Die meiften Dorfbewohner haben jest icon über bie Salfte ihres Getrei-bes gebrofchen, es fehlt aber auch nicht an folden, Die Die Drefchgeit fcon gang beenbigt haben. Unter ber großen bige hat auch bie Beibe bebenflich gelitten. Stellenweise ift fle nur febr ichlecht, und bas Bieb weibet icon auf tem aufgeraumten Aderlanbe.

Unfere Familie besteht gegenwärtig aus neun Personen. Unsere altefte Tochter Ratharina ift feit bem 8. Januar b. 3. mit Cornelius Denner verheirathet. Berbarb, ber altefte Gobn, bat fich gang bem Lehrwefen gewidmet; er hat fcon zwei Jahre als Schüler Die Centralfcule befucht und will jest nach einjahrigem Studium biefelbe beendigen und in bie Dabagogitclaffe übertreten, bie er ebenfalls in einem Jahre ju beendigen gebentt. Rach bestandenem Lebrerexamen tritt er bann bas fchwere Lehreramt an, um bem wichtigen Rufe bes herrn ju folgen : Beibe meine Lammer!" Die übrigen Rinber find noch alle ju Saufe und erfreuen fich guter Befundheit. Alle unfere Freunde grußend, verbleibe ich ihr Mitpilger ben lichten boben Bione entgegen,

Jacob Ar. Peters, Poft Chortis, Gouv. Jefatherinoslaw, Südrugland.

Eine traurige Hochzeit.

Ein ichredlicher Borfall hat fich Conntog ben 3. August im Saufe bes John B. Maft bei Ranfom, Reg Co., Ranfas, jugetragen. Alvin Daft, ber gweite Sohn bes Benannten, felerte an jenem Tage feine Sochzeit mit Laura Burtholber, einem Mabden, welches am 31. Marg b. 3. von La Caur-be-Fonde, Schweig, in Diefer Wegent antam. Die Trauung wurde am genannten Tage von bem Unwaren noch fünf Maden und zwei Son ben tergeichneten vollzogen. Bu ber Trauung waren noch fünf Mabchen und zwei Söhne von Christian und Noah Defch, früher in McPherson Co. wohnhaft, gelaben. Rach ber Trauung murben gebn von ben anmefenben Perfonen in Die Ruche jum Mittagmahl gerufen, nämlich Die Brautleute, Abam Graff und Gattin, ich und bie funf Mabden.

Rach bem Effen traten wir in bas anbere Bimmer gurud und ber Tifch murbe von einer zweiten Partie Bafte befest. Babrent biefe agen, begehrte bie Braut, zwei Lieblingelieber, aus "Jubeltone" fingen möchten.

Das erfte Lieb murbe gang burchgefungen, und ale wir eben mit innigfter Freude Die Borte Des zweiten Lietes miteinander fangen: "Ber will mit uns nach Bion geben," traf ploplich ein Blipfolag bas Bimmer, in bem wir fagen und tobtete Lucinda, Die altefte Tochter bes Roab Deid, augenblidlid. Barbara, bie altefte Tochter bee Chriftian Defc, murbe fo fchwer verbrannt, bag fle faft wie gebraten ausfab. 3br Saupthaar hatte in hellen Flammen gebrannt. Bir arbeiteten 14 Stunden an ihr ehe fle wieder jum Bewußtfein fam. Zwei andere Eochter von Chriftian Defc traf ber Blip auf Die rechte Schulter, gerriß beren Rleiber und verbrannte ein Stud von ber Grofe eines Tellers. Die zwei an-beren Tochter von Roah Defc erlitten ebenfalle Brandwunden, fint aber nicht fo fcmer verlett ale bie anbern.

Die vier Matchen murben gleichzeitig in Brand gefest, und ich muß mobl bem herrn banten, bağich trop bee furchtbaren Schlages auf mein haupt boch meine Beiftesgegenwart nicht verlor, und ben vier brennenden Madden burch Auslo. ichen bes Reuers mit ber Sanb Beiftanb

Die Braut trug eine fleine Berlepung unter bem linten Dbr bavon. Alle verliegen in ber Bermirrung bas Bimmer, fo bag ich mich mit ben vier brennenben Dabden allein befant. Rachbem tie Betaubung vorüber mar febrten Alle gu-

Die Ramen ber Mabden finb: Qunba, 23 Jahre und 4 Tage alt, murte getöbtet. Barbara, ungefabr 21 3abre alt, furchtbar verbrannt; ift jest etwas beffer, boch tonnte fie noch nicht beimgebolt werben. Rancy, 17 Jahre alt, festgefest haben will. auf ber Schulter verbrannt; ift jest auch - Auf ber Inbu etwas beffer. Barbara Ellen, 17 Jahre alt; Die rechte Geite gelähmt.

Um Dienstag vormittage fand bie Be erbigung Lucinda's fatt. Eine febr große Menfchenmenge verfammelte fich bei Diefer Belegenheit. E. Shellenberger, Jof. B. Stupman und ber Unterzeich-nete bielten Leichenreben. Die Berftorbene mar eine fleißige Leferin bes "Herald

Laffet uns bereit fein, auf bag, wenn ber Berr bes Saufes tommt, er une fertig antreffen moge und wir ihm mit Freuben entgegen geben mogen. Der herr trofte bie trauernben Familien. Dit berglichem Grug und ber Bitte, bag alle gottliebenben Geelen für uns beten mögen, verbleibe ich Jacob Meby.

Dankschrift der Mennoniten-Bruder in Manitoba an die fur 1000 Perfonen, follte aber 3000 faf-Brüder in Ontario.

Rofengart, ben 15. Juli 1890. Beliebte Bruber und Schwestern!

Euch fei guvor gewünschet Gnabe, Friede, Beil und Gegen von Gott bem Bater und unferem herrn Jefu Chrifto in Mitwirfung bes beiligen Beiftes. Amen.

Der Apostel Paulus fagt ben Coloffern und ju une allen : Alles mas ibr thut mit Worten ober mit Werten, bas thut alles in bem Ramen bes herrn Jefu und bantet Gott und bem Bater burch ibn (Col. 3,17).

Und weil ibr canabifden Bruber fo viel an une gethan habt mit Belbleiben und auch Schenken und baburch, bag ibr Burgen für unfer Darleben von ber Regierung geworben feib, fo bewegt es uns berglich und ernftlich, einen liebevollen Dant fdriftlich an euch abzustatten nach ber Dahnung bes Apoftels in oben angeführter Stelle.

Ja in biefem Ginne bes herrn wirb es euch vergolten bier und bort emiglich. Geib ibr nun mit Chrifto auferftanben, fo fuchet mas broben ift, ba Chriftus ift, figend gur Rechten Gottes. Trachtet nach bem bas broben ift, und nicht nach bem bas auf Erben ift; benn ihr feib gestorben und euer Leben ift verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Chriftus euer Leben, fic offenbaren wirb, bann werbet ihr auch offenbar werben mit 36m in Seiner Berrlichfeit. D wie follte man Alles magen für Die Geligfeit und grundlich bem abfagen mas aufhalt und beichmert. D Daß mir alle mit Paulo fagen fonnten: Unfer Wandel ift im himmel, von bannen wir auch worten bes Beilandes Befu Chrifti; bann merben mir auch Alles mas mir thun, mit Borten ober mit Berten, im Ramen

Befu thun tonnen.

Diefes Alles, mas ihr an une geringen Menfchen gethan habt und mas bie Regierung une geschentet an Land und Beld, und mas noch mehr ift, bag wir Freiheit erhalten haben, unferen Glauben nach bee Beilandes Lebre beleben ju fonnen mit unferen Rinbern, burch bie Fürforge unferes Gottes, bas ift unferen Bergen fo rubrend, daß mir bewogen werben, lobend und bantend ausgurufen: Ach Berr, mas ift boch ber Menich, bag bu bich feiner fo bod annimmft. Lobe ben herrn, meine Seele, und vergiß nicht, mas ber große entweber bobe Staatebeamte, welche in Gott und die canadifden Bruder und Folge ihrer Stellung an Die Sauptftadt auch bie bobe Regierung Gutes an bir gebunden find, ober Speculanten, felten gethan haben. Fraget nach bem herrn und nur Landwirthe von Beruf, fo bag bie Seiner Macht, fuchet Gein Antlip allemege. Bebenfet Geiner Bunbermerte, Die Er gethan bat, Geiner Bunter und Geines Bortes. Alles fommt pon Gott bem herrn, ber bat bie bergen milb gemacht und lentet fie wobin Er will. Danfet bem herrn, prediget Geinen Ramen, verfundiget Gein Thun unter ben Bolfern, lobet 36n, rebet von allen Geinen Bunbern.

Und fagen noch jum Schluß im Ramen ber Reinlander Mennonitengemeinbe Lob und Dant für Alles mas ibr an une

Bir hoffen, mit Allem gurecht gu tom-

Der Gott aller Gnabe, ber Liebe unb bes Friedens fei euer Schild und febr gro-Ber Lobn. Dag Gott bas gebe, ift unfer Bergenemunich. Amen. Gott befohlen. Seib allefammt berglich gegrußet von

Johann Biebe, Meltefter, wie auch von ben übrigen Dienern und ber gangen Bemeine.

Bie ein Abler fein Gefieber Ueber seine Jungen firedt, Also dat auch bin und wieder Dich des Höchsten Arm gededt. Er, der über mir schon wachte, Als ich taum zu sein begann, Rahm sich meiner berglich an, Eh' ich Seiner noch gedachte. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit." Derschiedenes aus Rugland.

Die große Babl ber ruffifden Teier tage, an benen nicht gearbeitet merben barf, icabigt nicht allein Arbeitgeber barf, und Arbeiter, fondern verführt auch bie Lettern jur Truntfuct. Das Minifterium ber Reichebomanen unterhanbelt beebalb mit bem beiligen Gynob über eine Befdrantung biefer Feiertage, beren Babl ein Congreß in Riem auf 92 im Jahre

- Auf ber Induftrie- Ausstellung gu Rafan erwedte ber 25jabrige Bauer Rifitin allgemeine Bewunderung und Theilnahme. Ausgestellt maren von ibm fauber ausgeführte Mobelle eines Fachers, Bagene und Ruchentifdes, beren Berftellung ausschließlich mit ben Babnen erfolgt ift. Rifitin bat weber Arme noch Beine, er ift ohne biefelben geboren worben. Mit ben Bahnen erfaßt er Die erforberlichen Bertjeuge; Gage und Schnigmeffer braucht er gleich geschidt. Der Rorper wird baburch fortbewegt, bag ber bebauernewerthe Menfch abmechfelnb bie eine und bie anbere Geite vormarte fchiebt.

- Reulich bielt ber Ribilift Fürft Deter Rrapotfin in Lonbon einen Bortrag über "Sibirien". Unter Anderem fagte er : "An 20,000 Manner, Frauen Rinder geben jahrlich nach Sibirien. Das Befängniß von Tomet, wo bie Befangenen vertheilt werben, bat nur Raum fen tonnen. 500 Berbannte find gewohnlich gleichzeitig frant, bas Sofpital in Tomet tann aber nur 260 aufnehmen. Die Sterblichfeit ift beshalb groß. Tomet geht es ju fuß nach Dft. Sibirien. Biele Gefangene ichleppen brei Retten mit fic. Die Goldaten ichlagen bie Ungludlichen mit bem Bewehrtolben, um fie jur Gile angufpornen. Mehr als 10,000 Perfonen werben jahrlich nach Gibirien verschidt, ohne jemals vor einen Richter gebracht worden ju fein. In ben Gold-gruben wird Tag und Racht gearbeitet, Damit bie erforberliche Menge Golb, 13 Centner jabrlich, jufammengebracht mirb. 3m Januar ift Die Temperatur in jenen Gegenben burchichnittlich 54 Grab unter Rull Fahrenbeit. Die Begetation beftebt faft nur aus Moofen und Flechten. Die Baume find fo groß wie Bufche." Fürft Rrapotfin ichlog mit ber Bemerfung, bag von ben Berfammelten ein jeber nach Sibirien verschidt werben murbe, falls er unter rufficher Berrichaft lebte.

Für bie traurige Lage bes Groß. grundbefiges in Gub-Rugland burfte ben beften Beweis ber Umftanb liefern, bag im Monat Juni in ben Bouvernements Riem und Tichernigow nicht weniger ale 182 Ritterguter auf Untrag ber Riemer Lanbichaftebant verfteigert worben finb. Dabei ift noch ju erwägen, bag in biefer Biffer Befigungen von Ariftocraten entbalten find, wie g. B. biejenigen bes Furften Roticubei, Gebeoje, ber Grafen Mauroforbato und Tolftoi, bes Barons Brangel u. f. m., bie allgemein ale febr reich galten und bie neben ben Ginfunften aus Grund und Boben noch bebeutenbe Einnahmen aus Fabriten, Capitalien ober boben Beamtenftellungen batten. In biefem Jahre erlofden febr viele Dachtrertrage. Die Juben, welche eine bebeutenbe Bobl von Dachtern ftellen, wollen fich jest, wo bas Befet von 1882, welches Berpachtung an Juben verbietet, bas aber vielfach umgangen murbe, ftreng ausgeführt wird, auf Pachtverlängerung nicht mehr einlaffen. In Folge beffen ift ber Dachtzins bei fteigenbem Angebot im fteten Ginten begriffen, mabrend fic anberfeite bie Ungabl berjenigen Groggrundbefiper mehrt, welche ihre Buter nicht felbit bewirthichaften mogen. Raufer von folden vertauften Butern find bauptfachlich Guter febr fonell ihre Befiger mechfeln.

# Die Mormonenfrage in Canada.

Auch Canada hat jest feine Mormo-nenfrage. Bor einigen Jahren, nach ber Pafftrung ber Edmundo'fcen Anti-Poligamie Bill im Bundes Congreg, mar eine Maffen-Auswanderung von Utah nach ben canabifden Rordweft- Provingen geplant. Eine Mormonen-Delegation tam nach Ottawa und verlangte, bag man ben Beiligen ber letten Tage ein großes Territorium am Gaetatcheman einraume, ihnen bie gollfreie Ginfubr ihrer Gerathfcaften gestatte und ber Bielmeiberei feine Schranten fepe. Raturlich murbe bies furger Sand abgelehnt. Wie tonnte Die canadifche Regierung fich auf folche Bebingungen einlaffen? Bas fie bamale aber gutwillig nicht jugefteben wollte, wird fie jest unter bem Drud ber Ber-baltniffe ftillschweigend gestatten muffen. Im canadischen Rordwesten, nament-

lich in Alberta, entfteben namlich überall Mormonen-Anfiedlungen, in welchen bie Bielmeiberei unbeanftanbet betrieben mirb. Die Localbeborben fummern fich entweber nicht barum, ba bie Mormonen prompte Unterftugung ber Arnauten als Greng-Steuerzahler find und Bobiftand ins truppen im Falle eines Rrieges ju fichern, Land bringen, ober fle find machtlos. fle thun lagt, was fle wollen.

Die mormonischen Colonien in Alberta, Manitoba und am Gastatcheman werben nach benfelben Principien regiert, wie bie Stammanfiedlungen im Salgfeethal. Die Rirche unterftust ben Unfanger, und Let-terer muß ihr Leib, Sab' und Seele verfdreiben. Er wird einfad Dachter auf feinem eigenen Grund und Boben unb gerath in ein vollftanbiges Abbangigfeiteverhaltniß gur Rirche, ber auch feine gange fahrende Sabe, feine Pferbe, Rinber, Schafe geboren. Die Mormonen-Commune lebt in Gutergemeinschaft, in einem patriarcalifden Berbaltnig. Ber fich bem nicht fügen will, wird gum rechtlofen Paria. Er ift thatfachlich vogel-Berläßt er Rirche und Bemeinbe, fo bleibt fein Eigenthum in ben banben berfelben. Er verliert allen und jeben Unfpruch barauf und manbert ale Armer in bie Frembe.

Ebenfo abhängig von ber Rirche wie in materieller, ift ber Mormone auch in politifder Begiebung. Die Rirche eignet nicht nur fein Saus und feine Geele, fonbern auch fein Burgerthum und fein Bewiffen. Sie fchreibt ihm vor, wie und für wen er ju ftimmen hat, und wird baburch eine Dacht im Staate, mit welcher berfelbe fich abzufinden bat. Babricheinlich wird bie canabifche Regierung bem Beifpiel ber Ber. Staaten folgen und Befepe erlaffen, um ber Ausbreitung bes Mormonismus ju fleuern. Bas werben fie aber fruchten? Die Mormonen laf. fen fich weit entfernt von befiebelten Gegenben, auf irgend einen unbefannten, aber fruchtbaren Fleden Erbe nieber, melden fle guvor burch Rauf gu ihrem Eigenthum gemacht haben. Gie bilben eine Belt für fich und tommen mit ber übrigen Welt taum in Berührung. Durch 3mang läßt fich gegen fle nichts ausrich. tin, und 3mang wird auch wohl nicht versucht merben, bis bie von ihnen beffebelten Begenben an ben Grengen ber Civilifation in ben Mittelpunft berfelben gerudt find, bie ber Mormone ale Dro-Ducent und Confument nicht mehr ber gefcatte Reutommling und Runde, fonbern ber gefürchtete Concurrent geworben ift. Bis babin wird bie Mormonenfrage auch in Canaba unberührt bleiben, ebenfo wie fie es in ben Ber. Staaten bis in Die Mitte ber Siebenziger-Jahre gemefen ift. — [2861.]

#### Urnauten-Breuel.

Außer ben unlängft vom Cabel berichteten entfeglichen Schandthaten ber Ar-Bewohner, merben von englifden Beitungen noch folgenbe Greuel berichtet :

3m vorigen Monat brangen bie Arnauten ploplich in bie ferbifche Schule in Priftina und ichleppten Die brei Goulleb. rer fowie bie Lehrerin weg, welche fle einfperrten, nachdem fle biefelben ichmer miß. handelt hatten. Die turftiche Regierung hielt es fur angezeigt, Die Schule nach biefem 3wifdenfall für immer gu ichließen. In einer Rachbarftabt murbe ber Leiter ber Soule ebenfalls eingesperrt und bie Der Tornabo tritt faft in allen Monaten Soule gefchloffen. Die Eltern find mitbin genothigt, ihre Rinber in bie mobamebanifden Goulen gu fchiden.

Ein anderes, oft wiederholtes Berbreden ber Arnauten ift, bas Eigenthum eines ferbifden ober bulgarifden Unterthanen gu umgingeln, Die Infaffen ihres Belbes und Biebes gu berauben und fle ju gwingen, ben driftlichen Glauben abzufchworen. Benn fle fich beffen mei-gern, merben fle in brutaler Beife gewungen, ben Ort gang und gar gu verlaffen und über bie Grenge getrieben. Reulich belagerten 40 Arnauten bas große Unwefen eines gewiffen Mutar Tijamie unweit Priftina, ber mit einem Saushalt von 16 Mannern und Frauen, Alle mobibemaffnet, bem Angriff Bibervon bem Tleifche nabrten. 3mei Rnaben, thal fubr. Sohne eines Landwirthe, namene Lafarewitch in Priesrend, maren vor einer Boche mit ben Rinbern ihres Baters in ben Gelbern, ale ein Arnaut fle fing und fle, auf feinem Pferbe nach baufe neb. menb, ju mighanbeln begann. Die Rnaben wehrten fich, worauf ber Arnaut in Buth gerieth und fle beibe in Stude bieb. Dann ftedte er ihre Ropfe, Suge und Sanbe, fowie ihre Leiber in einen Gad, ritt mit bemfelben beim Saufe bee Batere vorüber und marf benfelben vor ber Schmerg, fuhr mit bem Gad nach Ustub; foll ich thun?"

Die turfifde Regierung verfichert taglid, baß fle außer Stanbe fei, biefe Buftande ju andern. Es ift aber weit mabr- bat man in ben Ber. Staaten ju viel icheinlicher, bag bie Pforte, von dem Trodenheit und Sipe gehabt. Darum Bunfche befeelt, fich bie febr werthvolle auch bier eine außerft mangelhafte Ge-

Militärischer Behorsam.

Als General Butler por Petersburg, Ba., ftand, erhielt er bie Rachricht, bag fein Lieblingepferb "Manbelauge" in etnen Graben gefturgt und umgetommen fet. Er ichidte einen Irlander fort, mit bem Befehl, bem Thier Die Saut abzugiehen. "Bie," fragte Dut, "ift , Manbelauge"

"Bas fdert's bich? Thu' wie bir be-

fohlen und frage nicht !" Dat ging fort, tam aber erft nach faft wei Stunden wieber gurud.

"Run, Dat! wo warft bu benn all bie "bab' bem Pferb bie baut abgezogen,

Guer Gnaben. "Und bagu brauchft bu zwei volle Stun-

"Rein, aber verzeiht Euer Gnaben, ich brauchte über eine halbe Stunde, um ee

ju fangen." "Bu sangen? War es benn lebendig?" Ja, und seht, Euer Gnaden, ich konnt' ihm doch die Haut nicht bei lebendigem

Leibe abgieben." "Bei le .... ja, haft bu's benn getob-

"Gewiß hab' ich, ihr fagtet ja boch, ich muffe gehorchen, ohne ju fragen."

General Butler fab feinen Bebienten mit einem fo gefährlichen Blid an, bag Pat bachte, fein berr überlege wohl, wie er ihm bie baut über bie Dhren gieben tonne, und fich fchnell aus bem Staube machte.

### Evclone und Cornados.

Ein Cyclon ift ein Deerfturm. Er entftebt im Ocean norblich ober fublich bes Mequators, und ichreitet, fich um einen Mittelpuntt brebend, welcher ben Rern bilbet, aufange von Often nach Beften fort, wendet fich bann vom Aequator ab, alfo auf ber nörblichen Salblugel norbmarte, auf ber füdlichen fubmarte, in einer parabolifden Eurve. Die Epclone bes Atlantifden Deeres breben fic, fobalb fle auf bas Teftland ftogen, norb. marts, burchziehen bann bas Raraibifche Meer, oftwarts umbiegend ben Bolf von Merico, bie fle an ber Guboftfufte ber Bereinigten Staaten wieber ins offene Atlantifche Meer binaustreten und in norboftlicher Richtung fic austoben. Der Durchmeffer eines folden Cyclone wechfelt gwifden einigen bunbert bis gu mehr als taufend Meilen. Derartige Epclone fommen im Atlantifden Meer jeben Comnauten in Albanien gegen Die ferbifchen mer einige vor. Der Sturm von Samoa, welcher bie ameritanischen und beutschen Schiffe vernichtete, mar ein Beifpiel eines folden Sturmes im Stillen Deer.

Ein Tornabo ift bagegen ein ganbfturm. Er ift bem Diffiffppithal eigenthumlich. Bie ber Epclon, breht er fich um fich felbft. Aber feine Babn ift ftete faft eine fcnurgerabe von Gubmeften nach Rorboften. Sie ift faum fo viele fuß breit, wie bie bes Cyclone Meilen breit ift. Dafür ift aber Die Birtung auch um fo gerftorenber. bee Jabres auf, ift aber in ben Frühlinge. und Berbitmonaten am baufigften. Die Beit feiner Ericeinung find Die Mittageund Abendftunden. Die Dauer ift wenige Stunden. Er ift ftete nur localer Ratur, obgleich gelegentlich mehrere gu gleicher Beit entfteben, Die bann parallel gu ein-ander gieben. Gie werben ftete burch bas Sineinftromen talterer Luft aus bem Beften und Rortweften in Die weit marmere Luft bee burch bie Sonne und burch Gub. minbe bereite ermarmten Bebiete biesfeite ber Telfengebirge verurfact. Dan nimmt an, bağ bas Bufammenftogen von Stro. mungen ber verschieben erwarmten Luft Birbel verurfacht, welche bann, einem noch nicht ermittelten Raturgefepe folgent, eine norböftliche Richtung einschlagen und ftand leiftete. Ale ber Abend anbrach, von elettrifchen Ericheinungen begleitet waren nur noch ber Landwirth und feine finb. Dies mar auch bei bem Rebrastaer Lornado ber Mau. Die Arnauten fielen über fie ber und hieben fie buchftablich in Stude. Dann warfen fie die Leichen in ein benachbartes mag ihn Bliggard nennen), welcher an
Maisfeld, wo Abler und Geier fich täglich jenem Tage burch bas gange Miffifippi-

# Ernte drüben und hüben.

Das alte Spruchwort, bag bes Ginen Schaben bes Unberen Rupen fei, geht in Bezug auf bie biesfahrige Betreibeernte nicht in Erfüllung.

Druben in Europa hatten fle in Diefem Sommer gu viel Raffe und Ralte. Daber fommt es, bag bie Betreibeernte in Eng-Thur nieber. Der Bater, außer fich vor land, Franfreich, Deutschland u. f. m. Schmerg, fuhr mit bem Sad nach Usfub; mager ausfiel und bag Rugland weniger ließ fich jum Mufchir fubren, und ebe ibn Ueberfduß jur Ausfuhr haben wird, ale Bemand baran verhindern tonnte, fout- in den vorhergebenden Jahren. Alfo eine tete er ben graufigen Inhalt bee Gades golbene Belegenheit fur bie Ber. Gtaaten, por ben Sugen bes Richtere aus und rief: auch einmal wieder eine Menge Getreibe Da, Pafca, find meine Rinder! Bas nad Europa auszuführen, um ben borti-

gen Bebarf ju beden. Aber mabrend fle bruben in biefem Commer gu viel Raffe und Ralte batten,

treibeernte. Europa mirb alfo aus ben Ber. Staa. ten nicht genug Bufduß jur Dedung fei.

nes Bedarfe von Brobftoffen erhalten. Und in ber argentinifden Republit, bie auf bem Weigenmarft ber Belt bereits eine Rolle ju fpielen begann, ftoden in Folge ber beftigen inneren Birren alle Beidafte. Die Betreibeausfuhr aus Inbien nach Europa ift aber auch ju gering, um einen fo ftarten Muefall wie ben bies. jabrigen beden gu tonnen.

Das find wohl recht trube Musfichten für Europa. 3mar ju einer Sungerenoth wird es beim jepigen Beltverfebr braufen nicht mehr fommen, mobl aber gu einer großen Theuerung.

In ben Ber. Staaten ift man beffer baran. Denn gur Befriedigung bes einbeimifden Bebarfe reicht bie Diesjabrige Ernte vollständig aus, obgleich ber Ertrag von Beigen, Dais, Safer und felbft von Rartoffeln viel geringer ift als in guten Jahren und obgleich Die Bevölferung beträchtlich zugenommen bat.

Wenn auch fur Die Musfuhr wenig übrig bleiben wirb, find Die Musfichten unferer Farmer auf gute Ginnahmen von ibrer Diesjährigen Ernte boch gut; benn eine Ueberproduction ift in Diefem Jahre mahrlich nicht vorbanden.

# Zeitiges Pflügen für Weizen.

Benn bas Stoppelfelb mit Bintermeigen bestellt werden foll, fo tann ber Pflug nicht zeitig genug in Bewegung gefest werben. Sobalb bie Sommerernte vom Kelbe entfernt ift und ber Boben ift in ber richtigen Berfaffung, follte bas Telb umgebrochen werben, benn nur zeitiges Pflugen macht es möglich, bas Saatbett vollftanbig fein und loder ju machen. Dies ju erreichen, ift bie Sauptaufgabe bes Beigenbauers. Tiefpflügen ift jest nicht rathfam, es follte nur fo tief gepflügt werben, bag Egge und Balge ihre volle Birtung ausüben und alle Arbeiten muffen barauf abgielen, eine feine Aderfrume berguftellen. Dann wird bie Gaat balb aufgeben uud leicht Raheung finden, mahrend, wenn bas Feld voll Erbicollen ift, Die Burgeln entblößt find und fcwerlich genug Rabrung zu fraftigem Gebeiben porfinben.

Much haben wir bei zeitigem Pflugen Diejenige bilfe burch Sonne, Luft unb Regen ju erwarten, melche jur Inftanbepung bes Staatfelbes unentbehrlich ift. Rur unter Mitwirtung ber Raturfrafte ift es möglich, bas Erbreich fo gu gertleinern, bag es jur Aufnahme ber Gaat völlig geeignet wirb. Der Boben muß nabegu pulverifirt fein, bann erft wirb er binbig und folieft fich bicht an bie Burgeln ber jungen Pflangen an. Uebrigens bestimmen noch andere gewichte Grunbe jum zeitigen Berbftpflugen. Es befindet fich namlich ftete viel Unfrautfamen im Ader. Beim fruhzeitigen Pflugen feimt berfelbe balb und wieberholtes Eggen und Balgen wirb bas Unfraut vertilgen, mabrent fpates Pflugen und rafc barauf folgenbes Berrichten bes Gaatfelbes ben Unfrautfamen im Boben ungeftort lagt. Diefer wird bann gleichzeitig mit bem Beigen aufgeben und bemfelben viel von feiner Rahrung entziehen.

Wohlthaten, ftill und rein gegeben, Sind Lobte, die im Grabe leben, Sind Blumen, die im Sturm befteb'n, Sind Sternlein, bie nicht untergeh'n!

jäl

Dei

feb

Be

ift,

Ubi

obe

Bef

fan

abe

Muf

teit

1. £

burc

fein

bien

bem

gefc

D

aum

bie i

Jahr

Inho

eben

Titel

beric

brei !

befor

mole

tel er

Beife

Si

Be



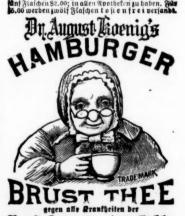

Bruft, Lungen u. der Rehle. Rur in Driginal-Badeten. Breis, 25 Cents. 30 Cen Apotheten ju haben, aber wirb nach Empfanses Betrages frei verfanbt. Man abreifire : THE CHARLES A. VOGELER CO., Baltimore, MA.

# Die Rundschau.

Rebigirt und berausgegeben von ber Mennonite Pub. Co.

Erideint jeben Mittmad.

Preis 75 Cente per Jahr.

Alle Mittheilungen und Bechfelblatter far, fowie Briefe betreffs ber "Rundsidau" berfebe man mit folgenber Abreffe: Rundschau, Elkhart, Indiana.

Wer Gelb ichiete man per Money Order, ober Postal Note. Für Summen von weniger als einem Dollar nehmen wir auch Postmarken an, ean ab if die sowohl als andere.

Elthart, 3nd., 20. Auguft 1890.

Entered at the Post Office at Ell hart, Ind., as second class matter.

#### Leset dies.

Bir icheuen meber Opfer noch Dabe, um bie "Rundichau" ju ber verbreitetften Beitung unter ben Mennoniten beuticher Bunge gu machen. Bon biefer Abficht maren wir bei ber Feftftellung bes nieberen Abonnementpreifes, fomie bei ber Berab: folgung ber gabireichen Brämien für bie Lefer im Allgemeinen und Abonnenten. fammler im Befonberen geleitet.

Durch nachstehenbes Anerbieten foll es jebem Lefer möglich gemacht werben, fich feine "Rundichau" für's nächfte Jahr um: recht viele von biefem gunftigen Unerbie: ten Gebrauch machen werben.

Gin jeber Lefer fann in feiner Rachbar= chaft Familien finden mo die "Rund: ichau" noch nicht gehalten wird und follte berfuchen fie bort einzuführen.

Daß Jemand icon auf eine anbere Beitung abonnirt, ift fein Grund, warum er nicht auch bie "Runbichau" halten foll. Die "Runbichau" tann burch feine County= ober Stadtzeitung erfett merben, fo menig wie bie "Rundfchau" fur eine County: ober Stadtzeitung Erfas leiftet. Doch hier bas Angebot:

Für Ginfendung bon Ramen und Abreffe eines neuen Abonnenten für Die "Rundicau" mit ber Bezahlung für ein Jahr (75c) foreiben mir bem betreffen: Den Ginfender 25 Cents gut. Gobald er bie Ramen von brei neuen Abnehmern eingefandt, alfo 75 Cents gut hat, ichiden mir entweber bie "Hunbichau" an irgend eine von ihm angegebene Abreffe ein 3abr lang ober ichreiben ibm ein Jahr für fein eigenes Abonnement gut. Mit anberen Borten, mer brei neue Abonnenten gewinnt, hat damit sein Abonnement fur's allerlei Anfallen, barum benuge, wer nachte Jahr beschit, ober wenn er im Luft bazu hat, die nachfolgenden Rathnachfte Jahr begahlt, ober, wenn er im Rudftanbe ift, ein rudftanbiges Jahres: Abonnement.

Ber blos einen ober zwei neue Abon: nenten gewinnt, tann ben gu feinen Gun= ften entfallenden Betrag von 25 ober 50 Cente ebenfalls jur Bahlung feines nächft. jäbrigen Rundichau-Abonnements vermen= ben, indem er bas, mas auf 75 Gents noch | man ihr gegenüber ift. fehlt, nachicidt, ober er tann in anberer Beije barüber verfügen.

Ber mehr als brei neue Abonnenten fammelt erhalt gleichfalls für jeben ber= felben 25 Cente gutgeschrieben und fann fic aus unferem Bucher= Bergeichniß irgenb etwas ausmablen, beffen Breis nicht hober ift, als ber ibm gutgefdriebene Betrag, fo baß 3. B. Derjenige, ber fünf neue Abonnenten gefunden bat, fich irgend ein ober mehrere Bucher ober Beitungen im Befammtwerthe bon \$1.25 ausmahlen

Die Ramen tonnen einzeln gu periciebenen Beiten eingefanbt werben, aber die Abonnentenfammler find gebeten, fich ju ihrer eigenen Befriedigung genaue Aufzeichnungen ju machen.

feine Bramie, mas mobl burd bie Billig: feit bes Blattes gerechtfertigt ift.

burch bas Sammeln von Abonnenten gen finb. feine "Rundichau" für's nachfte Jahr berbienen will, muß bies jest thun. Rach bem 1. October wird nichts mehr gut= gefdrieben.

Der Familien-Ralender für 1891 ift jum Berfenben fertig. Beftellungen mer= ben umgebend ausgeführt. Er enthalt bie üblichen Ralenber-Ungaben mit Bet. ter.Borberfagungen für jeben Tag im Jahre und ftebt, mas Reichhaltigfeit bes Inhalts anbelangt, feinen Borgangern ebenburtig gur Seite. Mußer bem fconen Titelbilbe, welches eine anmuthige Rinberfcene barftellt, ift ber Ralenber noch mit brei hubiden Bilbern ausgeftattet.

Bon bem gebiegenen Inhalte beben mir befondere ben intereffanten und lebrreis den Auffat bes Deteorologen 2. 3. Seat. mole bervor, in welchem Bieles, mas bem Richt=Sachverftanbigen im Ralenber bun= tel ericeint, auf eine leicht verftanbliche Beife ertlart mirb.

Siehe Breife auf ber legten Seite.

bes Ralenbers gebrudt, welche eine für Die Breitegrade von Manitoba giltige Berechnung enthält.

Greundigung. - Mustunft.

200 Ber eine Austunft ertheilt, ift gebeten angugeben in welcher Rummer bie betreffenbe Erfundigung abgebrucht mar.

3m Intereffe ber Fragefteller bitten wir Diefenigen Lefer, Die an Diefer Stelle Erfundigungen nach ihnen befannten Derfonen finben, biefelben barauf aufmertfam

(?) David Unger, Dallas, Polt Co., Dregon, wünscht bie Abreffe bes Bernhard Barfentin nach Charfow über-

#### Bitte.

Bir find gegenwärtig bamit befchaf. tigt, eine möglichft vollftanbige Lifte mennonitifder Bucher, Die ale Unbang ju einer furgen Befdichte ber Dennoniten gebrudt werden foll, auszuarbeiten. Bon ben in Rugland ober in andern ganbern für bie ruffifden Gemeinben gebrudten Büchern find une nur wenige befannt. Darum erfuchen wir freund. lichft im Intereffe ber guten Sache um Ausfunft über bie Bucher und Schriften ber ruffifden Gemeinden. Folgendes find fonft ju erwerben, und hoffen wir, baß bie Fragen, über bie wir irgendwelche Austunft bantbar entgegennehmen :

Bann und wo erichien bie erfte Auf-lage bes Gefangbuches ? Bieviele Auflagen find etwa in Rugland erfchienen? Beldes Befangbuch mar vor biefem in Gebrauch? Bann und wo find anbere mennonitifde Lieberbucher, Ratechismen, Glaubenebetenntniffe, Erbauungebücher zc. gebrudt worben? 3ft irgend Jemand im Befig eines Buches von Peter Peters, 3 D. Twied, 3. D. Schabaelje ober anderen mennontifchen Schreibern, bas in Rufland ober fur Die zussischen Ge-meinden gedrudt wurde? Wenn fo, fo bitten wir um Rachricht über Die betr. Mennonite Pub. Co.,

Elkhart, Ind.

# Recepte für allerlei Unfälle.

3d bin gwar fein Doctor, babe aber einige ausgezeichnete Recepte, Die gwar vielleicht nicht Bebermann gefallen -Da ich fle aber umfonft gebe, fo mird menigftens Riemand gegen mich murren tonnen. Die meiften Menfchen leiben an

Bei einem Unfall leibenschaftlichen Aergere geht man in's Freie. Dort fann man mit ber Ratur gurnen, wenn man von ihr nicht beruhigt und befehrt wirb. 3ft fle ftill und friedlich, fo fcamt man fich feines Bornes, ift fle im Aufruhr, fo empfindet man, wie verschwindend flein

Bei einem Anfall unbeilbarer Erägbeit versuche man einmal eine Stunde lang bas Tiden einer Penbeluhr gu gablen. 3ch habe erfahren, tag man es nicht fo lange aushalt, benn entweder man ift eingeschlafen und erwacht bann in anberer Stimmung ober man füh't fich fo ge-langweilt, bag man ju irgend einer Beicaftigung greift.

Bei einem Unfall von Berichwendung follte man bie bavon Ergriffenen in ein Armenhaus ober Gefängniß führen und ihnen bas alte Spruchwort vorhalten: Bie man fich bettet, fo folaft man."

Bei gu beftigem Chrzeig follte man auf ben Gottesader geben. Der Garg ift un-fer Aller lettes Bett, bie Erbe unfer Aller Dede, und Alles mas an une irbifc ift, wird ben Burmern jum Raub.

Die neuen Abonnenten felbft erhalten ift und fich felber qualt, ber follte Die Rranten, Die Blinden und Die Gelahmten auffuchen, und balb wirb er fich beschämt Diefes Angebot ift nur bis jum fublen und ertennen, wie wingig feine 1. October b. 3. giltig. Wer fich baber fleinen Leiben neben Gottes heimfuchun-

# Ein Dergleich.

Die Erhaltung bes beutiden Beeres, bas von Sabr ju Jahr vergrößert und verftartt wirb, toftet eine ungeheure Summe, bie ben Burgern eine Steuerlaft auferlegt, welche nachgerabe faft erbrudenb wirb, nämlich nach unferem Gelbe einundneungig Millionen, flebenbundertfecoundgwangig Taufend, zweihundert-breiundneungig Dollars (\$91,726,293).

Benn wir in Amerita bas lefen, bann preifen wir une und unfer Land gludlich, bağ wir fo feine ftebenbe Armee baben, welche fo viele Dillionen verfclingt und ben Burgern fdier bas Mart aus ben Rnochen faugt.

Doch halt, bie Sache hatte auch eine andere Seite. Es ift jest amtlich funbgegeben worben, bag bie Ber. Staaten in tonnte man noch unendlich viele anfüh-bem mit bem 30. Juni endigenben Jahre ren jum Beweife, bag bie Bienenzucht aus ber Bundestaffe einbundertundneun jum Gebeihen ber Landwirthschaft unent-Millionen, breibunbertfiebenunbfunfaig behrlich ift.

Für unfere Runben in Manitoba Taufend und fünfhundertvierundbreißig haben wir wieber eine feparate Musgabe Dollars (\$109,357,534) an Penfionen für wirfliche und für angebliche Invaliben begablt haben. Das Jabr vorber wurden \$87,644,779 an Penfionen be-gablt. Die Summe, welche fur Penfionen porausgabt wirb, ift alfo im Bunehmen

> Bas ift alfo, geneigter Lefer, hier ber Unterschied zwischen Deutschland und Amerifa? Deutschland bezahlt für ein mirfliches Beer jabrlich 91 Millionen; mir gablen fur ein heer von wirflichen ober angeblichen Invaliden, Die im Rriege wirkliche ober nur angebliche Dienfte geleiftet baben, und fur ihre Rachfommen, wir gablen namentlich für gemiffenlofe UDvocaten, Die barauf aus find, Onfel Gam ju fchröpfen und fich ihre Tafchen ju füllen, 109,357,534 Dollare. - [D. Bitefr.]

### Die Biene und die Candwirthschaft.

Fur viele Leute find Die Bienen weiter nichte ale fleine Infecten, Die Bonig bereiten, nebenbei auch empfindlich ftechen tonnen. Deshalb bat man fie auch vielfach auf bem ganbe abgeschafft, und zwar unter bem Bormande, bag Die Bienen-zucht zu viel Beit und Mube beanfpruche.

Man bat babei überfeben, bag bie Bienen nicht blos nuplich, fonbern gerabegu nothwendig gur Landwirthichaft find, und baß fie es jedem Candwirthe ermöglichen, fein Einfommen ohne Dube gu vermebren.

In Defterreich-Ungarn, in ber Schweig, in Canada bort man nicht auf Die Bienengucht ju forbern. In Deutschland wird bie Bienengucht gang befondere ge-pflegt, und in Elfag - Lothringen giebt bie Regierung einen bedeutenben Beitrag gur Unterhaltung zweier Sachichriften.

Ingwifden fammelt man in Amerita und in andern ganbern nicht blos Taufende von Tonnen Buder, fonbern auch, Dant ber Bilfe Diefes fleinen Infectes, ungebeure Mengen von Dbft. Beldes ift benn eigentlich in ben Dbftgarten Die Aufgabe ber Bienen? Rach miffenfchaftlichen Beobachtungen ftebt es feft, bag, wenn man bie Bienengucht unterbrudt, Diejenigen Pflangen, welche vornehmlich von ben Bienen besucht werben, weber Fruchte noch Rorner geben. In ber That befreien Die Bienen Die Blutben ber Dbftbaume von ibren gefährlichften Geinben, fleinen Infecten - "Unthonomue" ge-nannt- bie fich ale Larven in ben Blubemmen.

Cobalb nun bie Bluthen fich ju öffnen beginnen, fommen Die Beute fuchenben Bienen, und inbem fie Bluthenftaub bie erfte Rabrung ihrer garven - einfammeln, bemirfen fle bas Abfallen bes Eies bes ermabnten Infects und bemabren baburch bie Bluthe vor gu frubem Mbfterben.

Das Gleiche ift ber Fall beim Getreibe. Daber in Gachfen viele Bauern ihre Bienenforbe, auf fleine Rarren geftellt, in ihren Felbern berumführen. Die fconften und vollften Mehren, jum Gaen befonders geeignet, find biejenigen, welche immer in ber Rabe ber Bienenforbe machfen. Mu-Berbem tragen bie Bienen noch gur Befruchtung bei, inbem fle bie Staubfaben bewegen.

Befiger einiger Stude unfruchtbaren ganbes, bas weber jum Getreibebau noch gur Beibe, noch jum Beinbau ju gebrauchen war, manbelte mit Silfe ber Bienengucht feinen Boben in fruchtbares Erbreich um und hielt barauf fo reichliche Ernten, bag er feine Tafel mit ben felbftgezogenen Früchten befegen tonnte, und bag er bie beneibete. Die erften Rofen bes Frühlinge, Die erften Fruchte bee Berbftee pfludte man bei ibm. Er batte gange Alleen von Ber aber ungufrieden und unbefriedigt Birnbaumen gepflangt, auf Dornbufdftammen Pflaumenbaume gezogen, und feine Fruchtftamme murben mit ben Jabren fart und fraftia.

Bon wem ift biefes lachenbe Bilb? Der berühmte lateinifche Dichter Birgil ergablt es une, ber ben Bienen einen eigenen Befang gewidmet bat. Das, mas ber Dichter bes Alterthums fagte und fang ift ben unterrichteten Grundbefigern unferer Beit mobibefannt. Einer ber eifrigften Unbanger ber Apicultur, ber Buchbruder Forbab in Dijou, berichtet in einer von ibm veröffentlichten popularen und febr lefenewerthen Brodure eine abnliche Thatfache:

Gein vaterliches Landgut mar, ale er basfelbe antrat, jum Theil unfruchtbar. Die Bienen, von benen ee por fünfunb. gwangig Jahren auf bem Bute mimmelte, maren allmälig verfcmunben, und im Berhaltniffe bes allmäligen Berfcwinbene berfelben batte fich auch ber Ertrag ber Dbftbaume ftart verminbert.

herr Fobard führte bie Bienen auf feitem Grund und Boben wieber ein, unb alfobalb murben auch feine Dbfternten reichlich wie vorbem. Aehnliche Beifpiele

# Ullerlei.

- In Oflahoma giebt es icon 31 Beitungen. -Man fennt ungefährt 4500 Bienen.
- und 1100 Befpenarten. - In Rouen, Franfreid, befindet fic eine Ubr, bie 14 Jahre laufen tann, ohne aufgezogen werben ju muffen.
- In ber Stadt Sannover mirb all. gemeinem Bugeftanbniffe gufolge bas reinfte Deutsch gesprochen.
- -Der Berth ber jabrlich von Deutsch . land nach England verschidten frifchen Gier beträgt bie fone Gumme von \$5, 000,000,

Die hierzulande im Bebrauche befinb. lichen Maschinen gur Fabritation von Streichhölgern find berart vervollfommnet worben, bag eine einzige in einem Tage 10 Millionen liefert.

- Gifenblech fann in ben Pittsburger Balgmerten fo bunn ausgewalzt werben, Dag 12,000 Platten aufeinanbergelegt erft bie Dide eines Bolle erreichen. einzelnes folches "Blatt" ift völlig burch- eingab und fie baburch rettete. fichtig.
- Ein großer Balfifch ift 88 Dal fo fdwer als ein Elephant, und 440 Mal fo fcwer als ein großer Bar. Das Geripp eines folden Coloffen wiegt etwa 1800 Pfund, und tas Gett umfaßt 140 bis 170 Tonnen.
- -Der fruchtbarfte ganbftrich ber Erbe liegt in Rugland zwifden ben Rarpathen und bem Uralgebirge. Es giebt bort Begenben, mo ber Mais feit 70 Jahren auf ben Felbern machft und reichlichen Ertrag bringt, ohne ein einziges Mal gebungt worben gu fein.
- Großer Baffermangel berricht in Reu. Merico, Arigona, in einigen Theilen von Colorado, fowie auch in Merico. Geit Monaten hat es bort nicht mehr geregnet; auf ben Beiben ift bas Bieb gu Taufenben crepirt, und bie Roth nimmt immer größere Dimenfionen an.

- Der neue Dampfer ber Bbite Star Line "Majeftic", machte bie Fabrt von Liverpool, England, nach Rem Dort in 5 Tagen, 22 Stunden und 58 Minuten. Diefe Fahrt mar eine Stunde und brei Minuten langfamer, ale Diejenige bes Schwesterschiffes "Teutonic" und brei Stunden und 40 Minuten mehr als bie fonellfte Sabrt ber "City of Paris".

- Muf fechzig Millionen Ginmobner fommen bier, einer Bufammenftellung bes "Medical Record" gufolge, nabezu 100,000 Aerzte, mabrend 13,091 Medicin then festfepen und beren Entwidelung ftubiren und in jedem Jahr 3740 thre Doctordiplome erhalten. In Deutschland fommen auf 45,000,000 etwa 30,000 Mergte und jahrlich treten etwa 935 neue in Die Praris ein, und bort flagt man fcon über ben Ueberfluß an Mergten.

Ein Theil eines Baumriefen, ber für bie Chicagoer Beltaueftellung beftimmt ift, traf vor einigen Tagen bereits in San Francisco ein. Der Baum, mel-der in bem Tulare-Bald in Californien gefallt murbe, mar 312 fuß boch. Das vorermahnte Stud ift neun Sug boch, es bat einen Umfang von achtundzwanzig Bug und wenn es ausgeboblt fein mirb, werben barin gegen hunbert Perfonen Play baben.

- Ein Arbeiter auf einer Bauerei bei Franklin, Da., begab fich, um feine Courage ju zeigen, in eine Gurbe und ftieß ei-Ein ficilianischer Greis, fo ergablt uns nen holfteinichen Stier gegen bie Rafe. ein alter Dichter und Geschichtschreiber, Das muthenbe Thier fließ ben Uebermuthigen jeboch ju Boben und bearbeitete ibn gang entfeplich mit feinen bornern. Done Zweifel batte er feine Tollfühnbeit mit bem Leben bezahlt, wenn nicht ein Schaferhund ben Stier angegriffen und fo ben anberen Arbeitern Belegenheit gegeben batte, ibn mit gerbrochenem Beine berauszuholen. Dbicon ichmer verlegt, Ronige um ihres Ueberfluffes willen nicht glaubt man boch fein Leben retten gu ton-

Bei Green Ribge im County Patricotete ein Stachelgaun folgenbes Unglud an: Abe Menfer, ein alter Farmer, welcher in ber Rabe von bort wohnt, machte biefer Tage mit feiner Gattin und feiner Schwiegertochter eine Spagierfahrt. Als eine ber beiben Frauen ihren Connenfdirm öffnete, fcheuten Die Pferbe und gingen burch. Die Drei murben aus bem Befahrt gefo ungludlich auf einen Stacheltrabtgaun, bag ihr beinabe ber Ropf abgefchnitten murbe. Gie wird mohl jest an ihren Berlepungen gestorben fein. 36r Gatte und ihre Schwiegertochter murben leichter vermunbet.

- Eine fcmergliche Enttaufdung bat einen ruffichen Einmanberer, ber mit Frau und zwei Rinbern vor einigen Zagen auf dem Samburger Dampfer "Gel-lert" in Rem Bort anlangte, bei feiner Landung erwartet. Er batte fich in Samburg von einem Manne namens Bolff für fein ganges Baarvermogen im Betrage von 1700 Rubeln, Die Frucht jahrelanger Arbeit und Sparfamleit, einen Bechfel getauft. Letterer lautete auf "Bolff's Erpreß Company", 47 Broadway, Rew Jort. Der Ruffe machte fich alebalb nach ber Landung auf den Beg, um ben Bechfel in Baar umgufepen, erfubr aber gu feinem Schreden auf bem Bureau ber Expreg-Befellicaft, bag ber-

felbe ganglich merthios fei. Der burch bie Radricht begreiflicherweife gang niebergefcmetterte Mann manbte fich um Silfe an bie Beborben ber Barge. Office, erhielt aber bort bie Untwort, bag man menig ober nichte für ibn thun fonne.

# Bemeinnütiges.

- Um übermäßiges Erbrechen gu ftillen, wird empfoblen, Leinwand in faltes Baffer gu tauchen, fle etwas auszubruden und um ben Sale ju fchlagen.

- Rother Pfeffer und Galg gegen Die Cholera. - Bor 30 Jahren, ale auch bie Ber. Staaten von ber Cholera beimgefucht murben, fam ee por, bag man bas Mittel bes Capitans eines Auswanderungeschiffes mit Bortbeil angewendet bat, ber fich einstene bamit gut gu belfen wußte, daß er bei feinen an ber Coolera erfranften Patienten einen Theelöffel voll rothen Pfeffere und einen Eglöffel Galg in einem balben Pint tochenben Baffere, fo beig ale es biefelben vertragen fonnten,

- Um Saloweh, Babn- und Ohrenreißen gu verbuten, empfiehlt es fich, jeben Morgen ben Sale, Raden (befondere binter ben Ohren) mit einem in taltem Bajfer ausgerungenen Sanbtuche ju benegen, aber ja nicht abtrodenen ober abreiben ! Indeg man Weficht und Banbe mafcht und abtrodnet, verbunftet bae Waffer am Balfe, und Die Saut trodnet von felbft an ber Luft, benn bie Luft allein ftartt. Dasfelbe follte man fich gewöhnen, mit ber Bruft ju thun, ober wenigstens bie Bruft entblößt balten, mabrend man bie Abwafdung Des Gefichte und ber Arme vornimmt. - Das Abreiben verbirbt alles Bute, mas vom. talten Baffer errungen murbe, benn bie Luftbaber find bie beften von allen.

### Neueste Nachrichten.

#### Inland.

Rem Daven, Conn., 11 Aug. Eins ber ichredlichften Donnerweiter, bas biefe Begend feit zwanzig Jahren beimgesucht, fuhr gestern Rachdittag auf ben Long Island-Gund bernie-Nadoutiag auf ben Long Islands-Sund hernieber und richtete allenihalben an ber Rüfte großes Unheil an. Buerft ftellte sich Bind mit Regen und Hagel ein, ber auf himble Island Bäume entwurzelte, während Hagelstücke, so groß wie Wilnusse, bie Benster ber häuser zer-trümmerten. Der Dampfer "Margaret", mit 300 Ausslüglern an Bord, wurde bei Crawford Beacon von Sturm überrascht, was Angst und Schreden an Bord verursachte. Mitten im Sturm rannte ber Dambser gegen ein Boot, in Sturm rannte ber Dampfer gegen ein Boot, in welchem fich Capt. Anowles befand. Der Sturm erftredte fich bis nach New London bin. Die Mals- und Tabafdernte im fublichen und fuböftlichen Connecticut ift gerftort.

östlichen Connectieut ist zerftört.

6 t. Pau I. Minn., 9. Aug. Der niedrigfte Thermometeriand im gangen Nordwesten zeigte sich beute in Minnebola, Man., wo um 7 Uhr beute Morgen 40 Grad angezeigt wurden; in Binnipeg zur seiben Zeit ftaub der Wärmemester auf 44 Grad; in Moorhead, Minn., auf 146 Grad; in Niemard, N.-D., auf 52, und in St. Bincent, Minn., auf 42.

Mil wau kee, 13. Aug. Deute starb die Anna Beatty, No. 514 Beaulah Avenue, unter lunständen, welche in medicinischen Kreisen Interesse erregt haben. Die Berstorbene hatte seit Jahren an Catarrb gelitten, und vor einigen Tagen gerieth ihr eine Fliege in den Dals, welche nicht zeich entret frante. Der zu Kathe gezogene Arzt fand, daß die Kehle und ber odere Theil des Mrundes satt ganz weggestessen waren. Leie won Schwärmen von Insecten angerisstenen Theile von Schwärmen von Insecten angerstift wern. Dese wurden word werden der fenteren weren. gefreisen waren. Eine näherellniersjudung ergab, bag bie angegriffenen Theile von Schwärmen von Insecten angefüllt waren. Diese vurden entsernt, aber das Radem war so angegriffen, baß es in Folge von Schwäche ftarb.

Lancafter, Denn., 15. Aug. Beftern Abenb tobte bier ein fürchterliches Dagelweiter, welches ben Tabatpflangen großen Schaben jufugte ; im Guben biefes Countys wurben große Streden verwüftet. Es war bas zweite Dal, bag bas County von einem folden Unwetter in biefer Bode heimgefucht wurbe.

# forni's

# Alben-Araster Blut:Beleber.

Gin Graden-Gefdent Der Statur für bie Renfcheit.

Ter alte Dr. Be ter Ja br neb ftammte von Schweisgern ab nud wurde um vorigen Jahrbundert in Laucafter Co. Ba., geboren. Er wohnte und pratitigert als Arzi in Bainungton Co., No., die zu einem To e. und eine Arzeit in Bainungton Co., No., die zu einem To e. und eine Arzeiten ind bis auf den heutigen Tag im Gebrauch gebieven. Sein berühmter Allen-Meinigen bat der leidenbewa Menichteit mehr Gintes erwiefen, als ingend eine andere detannte Medigin; aber ert sein einelt, ein Erzt und verätiger Chemiter, brachte diese werthvolle geilmittet, is einer jesigen wohen Bolltommenheit. Der ausgebehnte Bertauf von magnetischem Kasier, das aus arteiliden Mineral-Luellen genommen wurde, welche an einigen Itellen dies nur ihre Televang einer Arzeitschaft in unter der Derfläche gebohrt wurden, brache ihn auf den Bedanten, vieles Kasier als Antöiungs-Mittel bei der derftellung feiner Redigin, algemein belantu unter dem Anmen, John 18 Alpenskräuter Blut-Beleber, am zuwenden und auf diese Weise eine begetablische und harmlose Mineral-Berbindung berzuftellen, wie eine sofiche nie zuvor eine folde nie zuvor entert worden ist.

Die Alpen Arauter

bestehen aus mehr als breißig verschiebenen Arten importiter und einheimischer Wirgeln, Rinden, Blättern, Samen und Beeren, die sit Jahrbunderten befannt inn Betern, die sit Jahrbunderten befannt inn der kennte bei hie hie Jahrbunderten befannt inn das fie die böchken medizinischen Eigenschaften bestihen, und man gedraucht sie gegen Berstopfung, Berdauungsbeschwerden, trantes und nervöse Kopswed, bederleiden, Mallendeichwerden, Gelbucht, Kheumatismus, Gicht, Dusdepsie, Berdauungsbeschwerden, trantes und nervöse Kopswed, Wiekuns, Gint, Dusdepsie, Berdauungsfehwode, Kofe, Willeme, Gullendeichwerden, Gelbucht, Kheumatismus, Gicht, Dusdepsie, Berdauungsfehwode, Kofe, Willeme, Gullendeite, Fandowurm, Basseinscht, Keuralgia, Frostendender, Jahowurm, Basseinscht, Keuralgia, Frostendender, Jahowurm, Besteinscht, Kunteln, Schwader, Schwaren, Geldwillte, Alechten u. Galzstuß, Erndbord, Fresenderschulte, Frantesten, Unfruchtbarfeit, Beißluß, Wobebrung, Augemeine Schwade, Frebössen u. f. w.

Die Alpenskräuter sind keine Apotheler-Redigin, bebenter ad. Ran tann sie nur vom Lotal-Agenten oder bireft vom hauptquarrier beziehen, so daß der Eigenschaften siese Mittels verantwortlich ist. — Begen näherer nagaben, Bedingungen sür die Agenten u. i. w.

derein; nan

Dr. B. Jahrnen, 398 Ogben Ave., Chicago, 3fl. 18,90-11,91

# Der Bermittler.

Fünfzeilige Anzeigen an biefer Stelle toften bei einmaliger Ginfdaltung 30 Gente. Bur jebe Beile über fünf finb 5 Cente ertra ju entrichten.

Bei öfterer Einicaltung ftellen fic bie Preife für eine funfzeilige Angetge wie folgt:

Bur zwei Wochen .55 , und Ernet ertra für , vier , \$1.00 , acht , 1.75 , zwölf , 2.25 für febe Einschaltung.

ein halbes Jahr \$3.25 und 8 Cents ertra für ganges " 4.50) und 8 Cents ertra für für jebe Ginicatung. Durchichnittlich bilben feche Borter eine Beile. Die Ungeigen muffen vorausbezahlt werben. Für Betrage unter \$1.00 nehmen wir auch Doftmarfen an.

Abreffe: Rundschau, Elkhart, Ind.

Cigen = acmachtes farm- und Buggyge-ichter, sowie auch Sielenbeichlag und Darnegöl ind bei mir flets billig zu haben. Reparaturen an alten Geschirren schnell und bil-lig. Bitte vorzusprechen! Peter Giesbrecht, Bitte vorzusprechen! Peter Giesbrecht, 5 2 Meile süblich von Dillsboro. gans.

Berlangt bag feber Befcaftismann, Bunbicaulefer auf feine Baaren ju lenten wunficht, an biefer Stelle eine Ungeige einschalten

Berlangt bag Jeber, ter eine garm, tegenb font eimas ju berfaufen, ju faufen ober ju vertaufden winicht, an biefer Stelle eine Anzeige einschalten läßt.

Berlangt 1000 von ben jepigen Munbichaulefern, bie ihr Blatt fur's nachte Jahr umfonft wollen. (Siebe 3. Seite, 1. Spalle.)

### Neueste Nachrichten.

#### Musland.

Deutschlanb, - Berlin, 11. Mug. Bab. rend heute in Trefelb ein heftiger Siurm wü-thete, fturgte ein Daus, in welchem fünfzig Personen wohnten, gusammen. Dreigeh ber-selben wurden gefobtet. Die Leichen wurden aus den Ruinen ausgegraden. Zwanzig andere wurden, mehr ober weniger verlegt, gereitet, während noch zwölf unter ben Ruinen begra-ben find. Es werben bie größten Unftrengun-gen gemacht, um bie Berfcotteten zu retten, beren Dilferufe von ben Rettungemannicaften gehört werden. Berlin, 13. Aug. Der Raifer Bilbelm wirb

am nächten Sonntag in Nava in Außland ankommen. Dort wird ihm ju Ehren ein Fest-mahl gegeben, und er wird ben militärlichen Hebungen beiwohnen. Am Donnerstag rest er nach Betersburg ab, wo er ben Samstag und Sonntag zubringen wirb.

Berlin, 13. Aug. Die Beinberge am Rhein werben von ber Reblaus verwuftet.

Riel, 14. Aug. Deute Abend um 10 Uhr ging ber "Sobengollern" mit bem Raifer Bil-belm am Borb nach Rugland ab.

Berlin, 14. Aug. Die Zusammenkunft bes Kaisers Bilbelm mit bem Kaiser Franz Joseph auf bem Schloß bes Grafen Kalnosy in Robnstod ift auf ben 17. September festgeießt.

Degerreid-Ungarn. - Bien, Mug. Die weftlichen und mittleren Theile Bobmens find von heftigen Gewittern und Bolfenbruchen verheert worben. Der Schaben an ben Gelbfruchten in jener Begent ift febr

Bien, 12. Mug. Die Ueberschwemmungen in Ungarn bauern fort. Die Ernte ift zerftort. Biele Daufer find zusammengeflügt und eine Anzahl von Menidenleben ift verloren gegan-

Bien, 13. Aug. In ber Steiermarf baben Unwetter und Ueberichmemmungen ichredlich gehauft. Die Berlufte haben einen folden Umgebauft. Die Berlufte baben einen folden itm-fang angernommen. Dag fie als ein nationales Unglud anzusehen find. Bei Aftenz find viele Daufer und Bruden gerftort worben, und die Eilengiegerei ift überftutbet. Biele Menichen find ertrunfen. In Deft fturzte beute ein Daus ein, und neum Personen wurden verlest, einige hann ishlich. bavon töbtlich.

Bien, 15. Aug. 3m fübliden Dabren und am linfen Donauufer bat gestern Dagelfdlag bie Weinberge vernichtet.

Soweiz. — Bern, 9. Aug. Die fcmeigerifche Polizei erhielt bie Radricht, bag Ribilifen in einem Daufe am Auge bed Mont Blanc eine Berfammmlung abhalten; fie überftel ben Plat und verhaftete zwanzig Ribiliften.

Grofbritannien. - Lonbon, 9. Aug. Die Uebergabe ber Infel Delgoland an bie beutiden Beborben fand beute amtlich ftatt.

London, 11. Mug. Holgende Depefde ift bier eingelaufen: Bwifden rebellichen Ara-bern und bem Deer bes Gultans von Maroffo bat ein Gefecht flattgefunden. Die Rebellen Holgende Depefde ift machten 12.) Gefangene, bie fammilich nieberge-macht murben. Unter ben Gefangenen befanb fich ber Gobn bes Gouverneurs ber Proving, in welcher ber Mufftand ftattfand. Es murben ibm bei lebenbigem Leibe Stude Bleifc abgechnitten, die gebraten murben, und bie ibn ber Rebellenführer Mitinfi ju effen gwang.

London, 15. Mug. Der fatholifche Primas, welcher furglich in Armagh prebigte, erflärte, bag in Iriano große Roth in Aussicht ftebe. weil bie Rartoffelernte im gangen Canbe mig

London, 15. Mug. Die Regierung in 3n-bien berichtet, bag fich bie Mergie nicht barüber einigen fonnen, ob ber Musfas anftedenb fei obe einigen fonnen, ob ber Ausigs anftedenb fei ober nicht. Auch bie Ortobehörden find barüber nicht einer Unficht. Die Annabme von gefes-lichen Berordnungen barüber foll besbalb fo lange aufgeschoben werben, bis wettere Beobachtungen über bie Rrantbeit in Berbindung mit bon England abgeben wird, gemacht worben find.

Belgien. — Bruffel, 11. Aug Dier tobte ein fürcheriiches Gewitter, in beffen Berlauf eine Menge Daufer vom Blig beschäbigt murben, und ber Regen im etromen floß, so bag bie gelber eine Zeitlang unter Baffer ftanben. bie Belber eine Bettlang unter Die Saaten finb fdwer beschäbigt.

Rugland. — Dbeffa, 12. Aug. Einem Berüchte nach beabsichtigt ber Cgar eine Einmifdung betreffe ber unterbrudten Armenier, will

aber erft mit bem Raifer Wilhelm barüber Rud.

Bien, 12. Mug. Ruflanb will nach ben Sommermanövern alle Infanteriften und Artilleriften, welche in ben Jahren 1885, 1886 und 1887 recruitit wurden, jur Referve entlassen, ein Erlas von einem oder zwei Jahren Dienstzeit, Die Dienstzeit fru im Januar für die ganze russische Jahren beichränft werden.

Paris, 9. Aug. Die "Chaette" fagt, baß ber Car bie Bollftredung ber jubenfeinblichen Beset auf ein Jahr auszusehen angeordnet habe, wahrscheinlich in ber Abstid, bieselben auf unbestimmte Zitt zu verschieben. Es wird ferner gesagt, baß Provinzial - Behörden die Qualtereien gegen die Juben ohne die Billigung bes Caren unternommen hätten.

Tür fe i. — Canna, 11. Aug. Der Gouverneur von Creta, Djevad Pascha, hat die Berhaftung der türflichen Soldaten befohlen, welce fürglich dreit derikliche Dirten mit dem Bajonett erflachen. Dadurch ift die christliche Bevölkerung, welche durch die fortgeseiten Unihaten der Türen ausgebracht war, einsermaßen berudigt. fen aufgebracht mar, einigermaßen beruhigt.

Rifro, 11. Mug. In Dichibba finb am geftrien Sonntag 176, unb in Meffa 108 Menichen gen Sonntag 176, und in Meffa ber Cholera jum Opfer gefallen.

Briechen land. - Athen, 13. Mug. Bon Erria werben neue turfifche Schanothaten berichtet. Die Chriften fluchten aus ihren

## Marttbericht.

18. Auguft 1890. Chicago, Ill.

| Binterweigen, Ro. 2, roth 994-993 |
|-----------------------------------|
| Mais                              |
| Dafer, Ro. 2363-364               |
| Roggen, 70. 261                   |
| Berfie45 -72                      |
| Biehmarft:                        |
| Stiere\$3.40-4.92                 |
| Stoders und Feebers 2.00-3.25     |
| Rube, Bullen 26 1.25-3.00         |
| omeine 3.30-4.10                  |
| 90thaft 3.75-4.40                 |

#### Milmaufee, Bis. Mileisen Ma 9 964

£ammer..... 4.90-6.20

| Craigent, and with the second |        |       |
|-------------------------------|--------|-------|
| Beife, Ro. 2                  | 59     |       |
| Biebmarft:                    |        |       |
| Schlachtfliere                |        |       |
| Ralber                        |        |       |
| Bullen                        |        |       |
| Milchtübe                     | 5.00-2 | 25.00 |
| Rübe,                         |        |       |
| Stoders                       |        |       |
| seeberd                       |        |       |
| Someine                       |        |       |
| € chafe                       |        |       |
| Lämmer                        | 4.00 - | 5.25  |
|                               |        |       |

|         |     |    | -      | _   | _ | -   |      |   |    |      |    |     |      |
|---------|-----|----|--------|-----|---|-----|------|---|----|------|----|-----|------|
|         | Di  | in | neap   | ol  | i | 8,  | 8    | V | ti | 11   | 11 |     |      |
| Beigen, | No. | 1, | nörbl. |     |   | ••• |      |   | •• |      |    | \$  | .98  |
|         | no. | 1, | hart . | *** |   |     | •• • |   | •• | * ** |    | *** | 1.04 |

|   | St. Louis, Mo.      |
|---|---------------------|
|   | Beigen, Ro. 2951    |
|   | Mais, No. 245       |
|   | Dafer, Ro. 2 378    |
| ١ | Biebmarft.          |
|   | Stiere \$3.90 -4.70 |
|   | Stoders und Beebers |
|   | Schweine 3.70 -3.90 |
|   | Schafe 4.10 -4.80   |
|   |                     |

| 1      |       |     |    |      |   |   | _ | _  |   |      |    |    |
|--------|-------|-----|----|------|---|---|---|----|---|------|----|----|
|        | R     | tai | ıf | aé   | , | C | i | ty | , | W    | o. |    |
| Beigen | no.   | 2,  | be | art. | , |   |   |    |   |      |    | 91 |
|        | no.   | 2,  | TE | th.  |   |   |   |    |   |      |    | 94 |
| Mais,  | No. 2 | 2   |    |      |   |   |   |    |   |      |    | 48 |
| Dafer  |       |     |    |      |   |   |   |    |   | **** |    | 38 |
| 1      |       |     |    |      | _ |   |   |    |   |      |    |    |

| rtiere  | ***** |      |     | mar   | 8     | \$3.25 | -440  |
|---------|-------|------|-----|-------|-------|--------|-------|
| Stedere | unb   | Beeb | erd | ***** |       | 2.75   | -325  |
| Rube    |       |      |     |       | ***** | 1.50   | -2.00 |
| Schwein | e     |      |     |       |       | 3.40   | -3.85 |
| Schafe  |       |      |     |       |       |        |       |
| Lämmer. |       |      |     |       |       | 4 50   | 5.00  |

# Are the Best,

Ber mit ben . Spencerian Febern" ei= nen Berfuch au machen municht, bem fci= den wir Broben von ben gebraudlichften Rummern gegen Ginfenbung einer 2 Cent-

Briefmatte für bas Borto.
The Spencerian Pen Co.,
34,'90-33,'91.
810 Broadway, New York.

# SCIENTIFIC AMERICAN

mechanical paper published and has the largest circulation of any paper of its class in the world. Fully illustrated. Best class of Wood Engrav-ings. Published weekly. Send for specimen copy. Price \$5 a year. Four months' trial, \$1. MUNN & CO., PUBLISHEERS, 861 Broadway, N.Y.

# RCHITECTS & BUILDERS

great success. Each issue contains colored ographic plates of country and city residenor public buildings. Numerous engravings full plans and specifications for the use of has contemplate building. Price 22.50 a year, ts. a copy. MUNN & CO., PUBLISHERS.

# TRADE MARKS.

n case your mark is not registered in the Pat-Office, apply to MUNN & Co., and procure nediate protection. Send for Handbook. mmediate protection. Send for Handson. COPYRIGHTS for books, charts, maps, stc., quickly procured. Address
MUNN & CO., Patent Solicitors.
GENERAL OFFICE: 331 BROADWAY, N. Y.

# Muction!

Ich beabsichtige diesen Herbst mein Waarenlager oder einen großen Theil desfelben durch Ausruf zu verfaufen. Der erfte Bertaufstag ift auf Connabend den 13. Geptember festgesett und foll der Ausruf bis auf Weiteres jeden darauf folgenden Connabend fortgefest werden.

Freunde! Berfäumt nicht eine gute Gelegenheit.

August 1890.

John Zangen, Mountain Late, Minn.

## Bantgeschäft der Gebrüder Siemens & Co., GRETNA, MANITOBA.

De Alle Bantgefchafte werden punttlich beforgt. Tot Bur eingezahltes Gelb bezahlen wir Binfen, und geben bas Borrecht, es vor Beit zu beben. Gtellen Bechfel (Drafts) que auf Europa, bie Ber. Staaten und Canaba.

Stellen Aus enjel (Dratts) que auf Europa, bie Det. Statten und Cuntaus. in soldem Gelbe und in lolder Summe wie man wünscht.
Geld auf Laud leiben wir aus ju 8 Procent, mit bem Borrecht, jährliche Abgahlungen zu machen ober ben gangen Stamm vor ber Zeit abzuzahlen. Stellen Paffage-Scheine aus von und nach Europa über bie besten Dampffdiff

Sinten.

Neifepaffe für's Ausland, gerichtliche Documente, wie: Raufbriefe, Contracte u. s. w. beforgen wie auf's Schneuffe.

Gelder werden eincaffirt und prompt übermittelt.

Bir haben einige Farmea, gutes Land. 3 um Berfauf auf günstige Bedingungen.

Um weitere Auslauft sprechet vor in der Bank.

42,89-41,90.

# Die Barden Valley-Heerde.



SUSIE BELL. (No. 8016. S. P. C. R.)

#### Der Unterzeichnete verfauft gut feber Beit Bollblut = Poland = China= =Schweine=

paarweile ober mehr, je nach Bunich. paarweite ober mehr, je nach Wunich.

Vollftäniger Stammbuc-Ausgin jebem Käufer eingebändigt. Weine Schweine sind von guter Länge, fruchbare Jüdgier und jebe gute Mütter und miften sin jebe teicht. Sende aberald bin, Oft und Welt, und bestrebe mich, meine Gende aberald bin, Oft und Welt, und bestrebe mich, meine Ausgebrieber fin alle im Stamben durch erzeiche Bebleuung gestreben un kellen. Weine Zuglieber garm bestied, Mellen wir aus 3 Meilen westlich von dasstaat und 1 Melle stilled und 1 Melle spilled und Verlein westlich und 1 Weile spilled und Bertieg und Verlein dasstatel. Bin jeden Delenstag und Verlein gericht dassutressen.

Abresser. Halstond, Kansas.

Halstond, Kansas.

23, 90-22, 91. Halstead, Kansas

#### Die in ihrer gangen Reinheit von mir jubereiteten Exanthematifden Seilmittel

(aud Baunfdeibtismus genannt) nur einzig allein echt und beilbringend zu erdal ten von John Linden, Special Arşt ber eranthematischen Heilmetbot-Letter Drawer 271. Cleveland, Ohio Office und Wohnung, 948 Prospect Straße.

Aur ein Inftrument, ben Lebensweder, malt Oloum und ein Lebrbud, 14te Auflage, nebf Oloum und ein reprous, jer unmigen. Angang bas Auge und bas Obr, beren Rrantbeiten uni beilung burd bie erantematifde beilmethobe, 88.06 Preis für ein einzeines Flacon Oloum \$1.50 Portofrei \$1.25

Grlauternbe Girculare fret. Man bute fic vor Falfdungen und falfden 1-52,89 Propheten

Gine vorzügliche Gelegenheit

jur Ueberfahrt zwifchen Deutschland und Ame-rifa bietet bie allbeliebte Baltimore-Linie bes

# Morddeutschen Plond

Die rübmlichft befannten, neuen und erprobten 3500 bis 6000 Tons großen Dothampfer biefer Linie: "Dresden" (neu), "München" (neu), "Aarlorube" (neu), "Guttgart" (neu), "Rhein", "Wain", "Donau", "Merica", "Dermann" fabren regelmäßig wöchentlich

# Baltimore und Bremen

birect,

und nehmen Paffagiere ju außerorbentlich gun-

nio nemen payagire ju augererening gunfligen Bebingungen.
Billige Eisenbahnfahrt von und nach
bem Westen, Bollfändiger Schutz vor Uebervortheilung in Bremen, auf See und in Baltimore. Einwanderer steigen vom Dampficiff more, Einwanderer seigen vom Dampsquig unmittelbar in die bereitstehenden Eisen-bahmwagen. Rein Wagenwechsel zwischen Baltimore, Ebicago und St. Louis. Dols metscher begleiten die Einwanderer auf der Reise nach dem Westen. Bis Ende 1888 wurben mit Bloub-Dampfern

1,885,318 Paffagiere gludlich über ben Ocean beforbert, gewiß ein gutes Beugniß fur bie Beliebtheit biefer Linie.

Beitere Mustunft ertheilen : A. Schumacher & Co., General-Agenten, Ro. 5 Gub Gay-Str., Baltimore, Dib

Dber: John &. Junt, Gifbart, 3nb. 21, '90-20, '91.

# Biblifde Gefdicten

Alten und Menen Teftaments burd Bibelfprude und jabireide Ertlarungen er: läutert.

40 Cente portofrei. MENNONITE PUB. CO., Elkhart, Ind.

# Bibeln. Bibeln. Bibeln.

Wir haben ftets von ben schönften und beften Bi-beln im Borrath. Wir wunschen noch einige zuvertäffige Bersonen in verschiebenen Gegenben, die sich bem Ber-kauf vieser Bibeln, wie auch des Mittreer-Spiegels und Menno Simon's Bollftändige Werte widmen wollen. Man tann sich baburch einen schönen Berbienkt sichern. Um sernere Ausburft wende man sich an die MENNONITE PUB. CO., Elkhart, Ind.

# Insure Persons Restored. Dr. KLINE'S GREAT Dr. KLINE'S GREAT NERVE RESTORER RAIS & NEWE DISEASS. Only size rive Affections. Fits, Epilepsy, etc. if taken as directed. We Fits offer Treatiss and \$2 trial bottle free to her paring express charges on box when tts, they paying express charges on box when Send names, P. O. and express address of E. KLINE. 931 Arch St., Philadelphia, Pa. . BEWARE OE IMITATING FRAUDS. 50,'89-49,'90

DRUNKENNESS-LIQUOR HABIT In all the World there is but one cure, Dr. Haines' Golden Specific.

cure, Dr. Haines' Golden Specific.

It can be given in a cup of tea or coffee without the knowledge of the person taking it, effecting a speedy and permanent cure, whether the patient is a moderate drinker or an alcoholic wreck. Thousands of drunkards have been cured who have taken the Golden Specific in their coffee without their knowledge, and to-day believe they quit drinking of their own free will. No harmful effect results from its administration. Cures guaranteed. Send for circular and full particulars. Adress in confidence,

GOLDEN SPECIFIC CO., 185 Race Street,
15,'90-14,'91.

Cincinnati, O.

# Passage - Scheine bon und nach

hamburg, Bremen, Antwerpen, Liverpool, Gothenburg, Notter dam, Amderdam und allen euro paischen Safen, zu den

billigften Preifen.

3. F. Funt, Int. Bu haben bei

# Bücherverfauf!

Bibeln, Testamente, biblische Geschichsten, Choralbücher von S. Franz (einstimmige), A B Es. Buchstabirs und Lesesbücher, Gesangbücher (mit 726 Liebern), fowie auch verschiebene driftliche Bücher find ju baben bet

Johann Both, Lufhton, Bort Co.. Reb.

# Gesangbuch.

# Gine Cammlung geistlicher Lieder

— zur -Allgemeinen Grbauung

und jum Lobe Gottes. (Dritte amerifanifche Musgabe.)

3m Gebrauche ber aus Rufland einge-

888 Seiten ftart, 726 Lieber und mehrere Gebete enthaltend. Schöner, flarer Drud auf feinem, flartem Papier, fo bag trob bes reichen Inartem Papier, fo bag frob bes reichen Inartem Papier, fo bag frob bes reichen Inhalte das Buch weber zu bid noch zu schwer frieden Infimmiges Choralbuch (biefelben Meift. Es ift gut und bauerhaft gebunden und in lobien enthaltend wie bad vierstimmige .40 veridiebenen Einbanbbeden gu folgenben Dreifen gu baben :

Bie bei allen Bestellungen fo wolle man geft. auch bei biefen feinen eigenen Ramen und die Abreffe vollftanbig und beutlich angeben, ebenfo auch ben Ramen ber Eifenbahnftation ober Erprefoffice, nach welcher bas Bestellte gu

MENNONITE PUBLISHING CO.

Die Melobien

- ber -Froben Botichaft son &. Gebbarbt.

Ber Dugenb . . \$1.50 MENNONITE PUB. CO., Elkhart, Ind.

# Die Kiefer: Pillen

find nicht nur ein unübertressenschaftle.

find nicht nur ein unübertressens Bluttreinigungs. und gelindes Ubstüderungsmittel, sondern auch in Fieders auftällen, Kopssichnergen, Unwerdaulicheite, Barferiucht, Gelbjucht, sowie Keber- und Viereniesben ein werthames heimistel. Eine Pille au übend genommen ist diureichen. Preis pro Schackel.

Dr. Kiefer's
Sämorrhoiden-Salbe.

Gabien Aber, Anoten am After, innerlich ober außerlich, blutent beteblint, som Bunben, Brandwichen und Gefchwüre, webe Brufte, Grind und Bunbein ber Kinber werben ichnell gebeilt. Preis pro Cadelel 50 Cents. Dr. Riefer's Flechtenfalbe

Dr. Mtefet's Flechtenlatte
(Totter Ointment.)
beilt Wechten leber Kirt, ob naß ober treden, Ringslechten, Koofgerind und Barder's Itch in duzer Ist.
bone der Gelundelt zu sichden. Dreis pro Schädischen So Gents.
Wir sind bereit, Zedem, der uns nebst seiner Abresse werden preis in Gelo oder Briefmarken sendet, irgand eine Schädischen Profit in Gelo oder Briefmarken sendet, irgand eine Schädischen Profit in Gelo oder Vielmarken sendet für Eirentlare.

Riefor Pill Co.,
204 Nostrand Avo., Brooklyn, N. Y.
14'90—13'91

# IA MAN



Großen Rod Island Route (C., R. J. & B. 1110 S., R. & R. Letten Ger fallest Beften, Pordweiten und Südweiten. Sie schließt Chicago, Joliet, Rod Jsiand, Davenport, Des Moines, Council Bluiff, Watertown, Tioux Halls, Minneaholis, St. Baul, St. Joseph, Richies, Leavenworth, Kanies City, Loyeta, volorado Tyrings, Denver, Puebls und Halleste von lichenben Erdben und Ortsichen Michenluskandes im Beften.

reichten Aderbau-Landes im Weiten.

welche in Tolide Beftiduls-Erpret. Jüge, welche in desig auf Kaach und inguride Bequentlichett faum ihres Gieichen finden, (täglich) swicken Echicago und Colorado Opvings. Deuber und Buedlo. Achnicker vorachtolter gleiden Linken, eine Lichten der Anderschaften der Gelichen Spiege und Gelorado Opvings. Die weiter und Buedlo. Achnicker welche Gelichen Spiege und Gelichen Linken und zu gehörten Lagen und Genüter Linken der Verlagen der Geliche Kahlgeiten zu maßigen Kreien tervitr verben. Lehntunksäugsons Sie dreit und Kelion. Avrien, suchänion. Windigen Kreien fervitr verben. Lehntunksäugsons Sie dreit und Kelion. Avrien, suchänion. Windigen kreien kreitr verben. Lehntunksäugsons. Die drefte Inne nach Reifons. Avrien, suchänion. Windigen im iblichen Kelons Annals, Colorado, im Indianer Territorium und Tegas. Erzerfionen nach Galifornien täglich. Ainswalt von Konten nach der Wachten Läglich und Kreinschle und Schaftete Expres-Häge täglich zwichen Chicago, St. Joledh, Achtion, Levenworth, Kanfas Citi und Minneapolis und Et. Baul. Die von den Erzerfischen der Korden der Korden der Korden der Schotweftens. Ihre Waterbunden der Korden der Schotweftens. Ihre Waterbunden und Schaffen der Schotweftens. Ihre Waterbunden und Schaffen der Aufgen der Verlagen der Kreine der der Verlagen und Schaffen der Aufgen der Aufgen der Verlagen. Die Kantale bietet Ausgehöre der Aufgen der der Verlagen und der Schaffen der Aufgen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlag

# Der Gerold der Wahrheit.

Eine religiöfe halbmonatliche Beitfdrift, ben Intereffen ber Mennoniten-Gemeinde gewibmet, und nach Erläuterung evangelischer Bahrbeit, sowie ber Beförderung einer beilfamen Gottesfurch unter allen Rlaifen ftrebend, in beutscher und englischer Sprache und fostet bas Jahr, bei Borausbezahlung Ein Blatt in einer biefer Sprachen......81.00

Deutsche u. engl. Ausgabe jufammen ..... 1.50 Die Besteller belieben ausbrudlich zu be-merten, ob fie bie beutiche ober englifche Ausgabe munichen. Probe-Exemplare werben unentgelilich gu-

Mennonite Pub. Co., Elkhart, Ind.

# Der Chriftliche Jugendfreund,

eine monatliche, schön gebrudte, illustrirte Rin-bergeitung, doch auch belebrend für die reifere Jugend, wird redigirt von M. D. Wenger, und berausgegeben von der Menn. Publ. Co., Elf-bart, Ind. Einzelne Eremplare fosten per Jahr 25 Cents; fünf Exemplare an eine Abresse 81.00. Sountagschulen, die eine grö-sere Partie beziehen, erhalten das Blatt für 10 Cents per Jahr, oder fünf Cents per Palbsahr. Probenummern werden frei zugesandt. Mennonite Pub. Co.. Elkhart, Ind.

# Mennonite Pub. Co., Elkhart, Ind. Choralbücher.

MENNONITE PUB. CO., Elkhart, Ind.

-Der-

# Familienkalender

Guten driftliden Lefeftoff,

Schone Illuftrationen.

für 1891 Englifch. Enthält genaue Berechnungen,

|    | B         | 1 | ľ | e | ŧ | 1 | e | : |  |  |            |
|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|------------|
| 1  | Exemplar  |   |   |   |   |   |   |   |  |  | 8c         |
| 2  | Eremplare |   |   |   |   |   |   |   |  |  | 15c        |
| 4  | 10        |   |   |   |   |   |   |   |  |  | 25c        |
| 12 | **        |   |   |   |   |   |   |   |  |  | 60c        |
| 22 | "         |   |   |   |   |   |   |   |  |  | \$<br>1.00 |
| 00 | Aue ot    |   |   |   |   |   |   |   |  |  | 4.25       |

MENNONITE PUBLISHING CO.